

germaspil9 th



13, 10, 93

<36620190600013

<36620190600013

Bayer. Staatsbibliothek

II g and a Google

## Vaterländisches Archiv

D es

# historischen Vereins

für

## Niedersachsen.

Berausgegeben

von

Dr. Adolph Proennenberg.

Jahrgang 1838.

Mit zwei Beidnungen.

Hannover, in der Hahnschen gosbuchhandlung.
1838.

BIBLIO CHECA REGIA MONACENSIS.

### Porrede.

Funf Sahrgange bes vaterlandischen Archivs sind unter bes Geheimen Raths v. Spilder und meinem Namen erschienen; sie liegen bem Publitum vor und dieses hat darüber zu richten.

Inmitten nicht gunstiger Umstände hatte der Oberappellationsrath Spangenberg, des vater-ländischen Archivs früherer Herausgeber, welches unter Spiels und seinen Händen bis auf sieben und zwanzig Bände angewachsen war, die Rebaction geführt und gegen das Ende des Jahrs 1832 öffentlich erklärt, das Unternehmen gänzlich bei Seite legen zu müssen, sinde er nicht eine willigere und thätigere Mitwirkung. Da rief ihn ein unerwarteter Lod von dem Schauplaße seines litte-

rarischen Wirkens, gerade zu einer Beit, wo bas Interesse für die Litteratur bes Tages noch viel zu mächtig war, um dem Studium der Geschichte viele Bekenner und Beforderer zu gestatten.

Dankbar mußte fonach ber Unterzeichnete feinem Freunde v. Spilder fein, als biefer freubig sich bereit erklarte, mit That und Rath ihm bei ber Fortfepung jener Beitschrift beigu= fteben. v. Spilders umfaffende Rennthiguunferer vaterlanbischen Geschichte, fein feuriges Beffreben, ihr Relb immer mehr und mehr zu erweis tern, feine weit verzweigten litteravifchen Werbindungen, die offentlich abgelegten Proben feines Berufe eines vaterlandifden Gefchichtschreibers und bie, in einem langen Leben gut einer reich= haltigen, in feinem Besige befindlichen Cammlung vereinigten werthvollen Geschichtsmateria= lien: biefes maren bie Burgfchaften fur bie Erfüllung jener Obliegenheiten, benen fich ber Unterzeichnete unter v. Spilders Mitwirkung burch die Übernahme ber Redaction unterzog. Beibe haben wir im Marg 1833 offentlich ausgesprochen: nur auf geschichtlichem Grunde gesteihe ber mahre Patriotismus, die Liebe für König und Baterland. Den Zweck der bissherigen Mitarbeiter am Archiv, die Wissenschaft und rein vaterlandischen Sinn zu fordern, verssprachen wir, auch zu dem unfrigen zu machen.

Die Jahrgange 1833 bis 1837 bes Ar=
divs sind aus einer ansehnlichen Vereinigung von
Mitarbeitern — ber eigentliche Stütpunkt jeder
Zeitschrift — hervorgegangen: unter ihnen glanzt
mehr als ein Name unter den Corpphäen deut=
scher Gelehrten. Zene Jahrgange enthalten manche
wichtige Abhandlung und Erörterung, höchst inter=
essante Urkunden für den Forscher; manche mußten
erst dem Geheimnisse oder der Vergessenheit ent=
rissen oder des Staubes der Jahrhunderte ent=
kleidet werden, manche haben schon vielsach dem
Geschichtschreiber gedient, bisher unerklarte Mo=
mente überraschend zu erhellen.

Der historische Berein für Niedersachsen, mit feinem Wollen und seinen Rraften, steht helfend und erganzend bem vaterlandischen Archive nahe; und mit bem immer fortschreitenden Buwachse seiner Lefer hat bas Archiv auch bas Gebiet seines gebeihlichen Wirkens vergrößert.

Mit inniger Betrübniß tilgen wir, da ber Tod ihn uns entrissen, v. Spilders Namen aus ber Redaction des vaterländischen Archivs; aber in ihrem Zwecke und Bemühen wird keine ans bere Änderung vor sich gehen, als daß die Restaction — in deren Geschäfften und Leistungen schon bisher keine Theilung stattsand — ferner noch ämsiger und noch lebendiger bestrebt sein wird, dem vorgesteckten Ziele nachzuringen.

Sannover, 1838.

Dr. Abolph Broennenberg.

## Inhaltsverzeichniss zu bem Sahrgange 1838.

| I,  | Mushard's Palaeogentilismus bremensis, im Aus-<br>zuge. Bon bem großherzoglich = oldenburgischen hrn.<br>Hofrath und Oberamtmann Straderjan zu Olden:<br>burg. Hierbei eine lithographirte Zeichnung. Seite         | 1  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| II. | Anbeutungen jur Geschichte ber Stadt Rorbheim. Bon bem herrn Senator Friese ju Rorbheim . —                                                                                                                         | 61 |
|     | Rurzer Abrif ber Geschichte ber Congregation ber Capuziner zu hannover. Bon bem herrn Professor juris canonici und apostolischen Protonotar Koch zu hilbesheim                                                      | 70 |
| V.  | Darstellung ber Lage bes Kurfürstenthums hannover<br>in seinem Berhältnisse zu Frankreich im Jahre 1803.<br>Mitgetheilt von Sr. Ercellenz bem herrn Generals<br>Feldzeugmeister Grafen von der Decken zu hannover — | 87 |
| V.  | Die Lehne ber Grafen von Schwerin am linken<br>Ufer ber Elbe. Bon bem herrn Rector G. M.                                                                                                                            | 96 |

| VI.    | Felbzüge bes Bergogs Georg Wilhelm von Belle,          |     |
|--------|--------------------------------------------------------|-----|
|        | am Rhein und an ber Mofel, in ben Sahren               |     |
|        | 1674 und 1675. Rach handschriftlichen Rachrichs        |     |
|        | ten in ber königlichen Bibliothek zu hannover.         |     |
|        | Bon Sr. Ercellenz bem herrn General = Felb=            |     |
|        | zeugmeifter Grafen von ber Decken zu hannover. Seite 1 | 05  |
| VII.   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                |     |
|        | lericon enthaltenen Rachrichten über bie, aus bem      |     |
|        | Dannoveriden und Braunschweigischen abstam=            |     |
|        |                                                        | 8.  |
|        | ben. Bon bem Beren Major Ritter Schaebt=               |     |
| WITT   | ler zu Burgborf                                        | 60  |
| ¥ 111. | berg. Bon dem herrn Oberamtmann Ritter                 |     |
|        |                                                        | 66  |
| IX.    | Die brongenen Ringe, welche bei Zarmftebt ge=          | .00 |
| ,      | funden worben find. Bon bem Berrn Forftrath            |     |
| 1 .    |                                                        | 68  |
| X.     | Urfunden gur Geschichte Beinrichs bes Lowen.           |     |
|        | Mit Unmerkungen. Bon Gr. Ercelleng bem                 |     |
| 1:     | Ronigl. baierfchen herrn Mbgefanbten, Rammerer         |     |
|        | und wirklichen Geheimerathe, Ministerialrathe          |     |
|        | Freiherrn von hormanrs-hortenburg ju hannover.         |     |
|        | (Erfter Beitrag.) 1                                    | 182 |
| XI.    | Das Ronnenklofter zu Ofterholz bei Bremen unb          |     |
|        | bie Urkunbensammlung bes bortigen Amts. Bon            | ٠,, |
|        | bem herrn ganbesfecretair von ber Deden gu             | •   |
|        | Sauenfiet                                              | 195 |
| XII.   | Beitrag zu ben archivalischen Nachrichten über         |     |
|        | bie vormalige St. Gertruben = Capelle in Braun=        | 6   |
|        | fcmeig, sowie gur Sittengeschichte fruberer            | -   |
| an a   | Beiten. Bon bem Berrn Kreisgerichtsregiftrator         |     |
|        | Clade on Channeldonaia                                 | 100 |

| XIH.  | Dritte Rachricht über ben hiftorifchen Berein 21/   |
|-------|-----------------------------------------------------|
|       |                                                     |
|       | Erlauterung ber Beichnung für bas Diplom            |
|       | bes hiftorischen Bereins für Rieberfachsen. Bon     |
|       | bem herrn Stadtbaumeifter Anbred ju hannover - 211  |
| XIV.  | 3 0 /                                               |
|       | bem Berrn Bürgermeifter Dr. Buchholy ju Bos         |
| 1.    | fenem                                               |
| XV.   |                                                     |
|       | maison électorale de Brunswic et Lune- 11           |
|       | bourg, depuis l'an 1679 jusqu'à 1694. (Par          |
|       | Zeuner.) Mitgetheilt von Gr. Erc. bem herrn         |
| **    | General-Felbzeugmeifter Grafen von ber Deden        |
|       | Bu Gannoper                                         |
| XVI.  | Das altefte geschriebene Recht ber brei habeln=     |
|       | fchen Rirchfpiele Altenbruch, Lubingworth und       |
|       | Norbleba von 1439, nebst historischen Rachrich=     |
|       | ten über bie Entstehung biefer Rechtsfagungen       |
|       | und bie Fortbilbung bes habelnschen Privat-         |
|       | rechts bis 1583. Bon bem herrn prafibiren=          |
|       | ben Burgermeifter und Confiftorialaffeffor Dr.      |
|       | Goge zu Otternborf 258                              |
| XVII. | Urfunden gur Geschichte Beinrichs bes Lowen.        |
| ٠,    | Mit Unmertungen. Bon Gr. Ercelleng bem              |
|       | Konigl. baierichen herrn Abgefanbten, Ram=          |
|       | merer und wirklichen Geheimerathe, Miniftes . !!    |
|       | rialrathe Freiherrn von Hormanr = Bortenburg        |
| 10    | ju Sannover. (3weiter Beitrag.) 287                 |
| XVII  | I. Die Schlacht an ber Confarbrucke, 1675. Que . 77 |
|       | ber Feber eines Augenzeugen, bes Belbprebigers      |
|       | Berttemeyer beim v. Enbe'ichen Regimente.           |
|       | Mitgetheilt bon bem Beren Amtsaffeffor Freis        |
| + (   | berrn von Sammerffein zu Luneburg : 294             |

| XIX.   | Beitrag gur Gefchichte ber Stadt Botenem und<br>beren Berfaffung. Bon bem herrn Burgermeis                                                                                                    |            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|        | fter Dr. Buchhols zu Botenem Seite                                                                                                                                                            | 301        |
| 1 - 2  | Anbeutungen zur Geschichte ber Stadt Rords<br>heim: (Fortsehung ber Abhandl. im vaterl.<br>Archiv, 1838. M 11.) Von dem herrn Ses<br>nator Friese zu Nordheim                                 | 313        |
| XXI.   | Die uralte Sitte bes Brauteschens im Rirchspiel Bahrenholz Umts Gifhorn. Bon ber Redaction. —                                                                                                 | 322        |
| XXII.  | Die Patricier ber Stabt Hannover. Aus ben<br>hanbschriftlichen Sammlungen weil. herrn Ges<br>heimeraths und Regirungspräsibenten von                                                          | 000        |
| XXIII. | Spilder zu Arolfen                                                                                                                                                                            | 328<br>331 |
|        | Denkwürbigkeiten aus bem eigenhanbigen Tages<br>buche bes Großvoigts Thomas Grote. Bon<br>bem herrn Julius Reichsfreiherrn Grote, Kams<br>merjunker und Premierlieutenant a. D., zu           |            |
| xxv.   | Schauen Die abliche Familie von Norborf und Folkertss<br>hausen in Ostfriestand. Bon dem herrn Amts                                                                                           | 363        |
| 7 .: • | mann Ritter Suur zu Morben                                                                                                                                                                    | 387        |
|        | Merkwürdige Borstellung von Seiten ber Rit.<br>terschaft bes herzogthums Bremen an ben Kaiser,<br>vom 10. November 1676. Mitgetheilt von Sr.<br>Excellenz bem herrn General = Feldzeugmeister |            |
| •      | Grafen von ber Deden zu hannover                                                                                                                                                              | 395        |

| XXVII. Berfahren in peinlichen Fällen, erläutert burch |
|--------------------------------------------------------|
| brei Senbichreiben bes Bergogs Chriftian von           |
| Braunschweig = Luneburg ju Belle an ben Rath           |
| ber Stabt Braunschweig. Mitgetheilt von bem            |
| Berrn G. B. Schabe, Mitglieb bes biftorifchen          |
| Bereins fur Rieberfachfen, ju Braunfdweig. Geite 414   |
| XXVIII. Um Luber gieben. Gine alterthumliche Gri=      |
| minalftrafe. Bon bem herrn Kreisgerichtes              |
| regiftrator Sad ju Braunschweig, hierbei               |
| eine lithographirte Beichnung 421                      |
| XXIX. Anfrage wegen eines ber Stabt bilbesheim von     |
| bem großen Bifchoffe Bernward verehrten Runfts         |
| werfs                                                  |
| Register                                               |

The state of the s







## Mushard's

# Palaeogentilismus bremenfis \*), im Ausjuge.

(Hierbei eine lithographirte Abbilbung.) Bon dem großherzoglich=olbenburgischen Herrn Hofrath und Oberamtmann Strackerjan zu Olbenburg.

#### Vormort.

Wie nach meiner Unsicht dieser Auszug bearbeitet werden muffe, barüber habe ich bereits im Vaterl. Archiv Jahrg. 1836, S. 464 mich erklärt, und danach gebe ich hier bloß das Historische des Werkes, ohne die häufigen Reslexionen des Verfassers, welche für den Standpunkt, worauf die Geschichte unserer Vorsahren und ihrer Alterthümer jeht sich besindet, ohne allen Werth sind; ohne die vielen Vergleichungen der gefundenen

"Sind vielleicht auch manche ber von Mushard im nachfolgenden Auffage geaußerten Ansichten und Andeutungen
burch neuere Forschungen widerlegt oder berichtigt, und
sind auch viele ber von ihm gesteferten Abbilbungen schon
im altern und neuern Werten und Beitschiften, z. B. die
Messer die Ringe, die Speere, die Fibulen — enthalten;
(Baterl. Archiv, Jahrg. 1838.)

#### 2 I. Mushards Palaeogentilismus Bremenfis.

Alterthumer mit benen in anbern, hinlänglich bekannten Werken beschriebenen, welche ein jeber Kenner selbst ansstellen wird, ohne sich auf Mushard's Urtheil zu verslassen, und endlich ohne alle Beziehungen auf römische, griechische und selbst auf hebräische Alterthümer, welcheber Verfasser häusig zu sinden glaubt, und wozu ihm seine theologischen Studien reichlichen Stoff liesern. Auch alle durch diese Resterionen, Vergleichungen und Beziehungen veranlaßten sehr häusigen Allegate habe ich weggelassen, die größten Theils aus Schriftstellern genommen sind, denen man jeht gar keine oder nur geringe Autorität zugestehen würde.

Dagegen habe ich bas, mas ber Berfaffer von ben zu feiner Zeit noch üblichen Bolksgebrauchen, Liedern, Sagen und Aberglauben anführt, mit aufgenommen, ohne bie Unwendung zu betrachten, die er bavon macht

so haben wir bennoch geglaubt, die wichtigern lithographiren lassen zu mussen, weil die Abbildungen mit den Beschreibungen zusammengenommen so ziemlich ein Ganzes bilden, was zur Erklärung und Beurtheilung des Zustandes und der Lebensar tunser alten Worsahren wesentlich beiträgt, und weil in der That manche Gegenstände unter den Beichnungen besindlich sind, die, unseres Wissens, bisher noch nicht bekannt, mindestens nicht abgebildet waren.

Dahin gehören z. B. gleich die Urne an der Spige, die Wollescheren, die Aneipzangen mit Oprlöffel, die Baage, mehre Pubsachen.

Sehr erfreulich mare es, menn über bie nahern Umstänbe ber Auffindungen, bes Orts, ber Personen, bie ben Fund befagen und vielleicht noch jest besiegen. Einiges zu ermitteln mare.

und die ich manchmal für unrichtig anerkennen muß. Denn ich glaube, daß auch diese Alterthümer, wenn sie auch nicht immer hier an ihvem rechten Plaze stehen, bennoch es verdienen, ausbewahrt zu werden, und vielzleicht werden sie manchem Leser dieses Archivs angenehm sein, der eine richtigere Anwendung davon zu machen versteht, als der Versasser, der von seinem damaligen Standpunkte aus, leichter eine falsche Ansicht bekommen konnte, wenn es ihm auch an Scharssinn und einem, von manchen Vorurtheilen seiner Zeit freien Geiste durchaus nicht fehlt.

#### Erftes Capitel.

Bon bem altern Buftanbe biefes Banbes.

Wir übergehen hier das Bekannte, was der Verzfasser von der Religion der ältesten Bewohner dieses Landes im Allgemeinen sagt und kommen zu den Denkmälern dieser Religion: »Davon zeugen bis auf den heutigen Tag die jum Theil noch vorhandenen steinernen Denkmäler, die den Zeiten Trot bieten könnten, wenn nicht, wie unlängst zur Beschtigung der holländischen Seeküste geschehen, dieselben mit Pulver gesprengt würzden. Dabei ist am meisten zu beklagen, daß die besten Alterthümer bei solchen Gelegenheiten in die Hände unverständiger Leute gerathen sind, welche sich nichtsdaraus zu machen wußten, und sie zerschlagen und zerzbrochen liegen ließen«.

Allein nicht bloß fteinerne Beugen bes ehemaligen Gogenbienftes haben fich erhalten, fondern auch in ber

So erkennt man no fend«, bie große Bahl fahren verehrten. In ein alter Schäfer auf n anbeten? » Sonne, n Mutterchen fangen et vor: »Lewe Sunne, l in be Saden, Roten , in biefer Gegend ver \*) gehört. Nahe an eduthenberg«; und zu telle viele Fuber Stei Sage ging, baß bort ruft ber Stadtvoigt mit iche bes Ermordeten h aver ben, be biffer loch jest wird von Gi ng ober im Zorn ausgeri de Woch"! Zwar m en ben "Gögen« ober ". uerer Zeit bekanntlich ma ressii Comment. in C. Mitth. aus Drepers un s. VI: rid. von ber Befdyrenun. tage bort man in Beftpl Gegend oft Leute in plog rwunderung ausrufen: »D M. J. Schmibt Catal. b. min

Mary Service Control of the Control fit but min man and min 14 四日日日日 **李斯上版: 2000年** bles but to the second to be being being from met to to 1 just 1d is less 日本社 社会 日本 日本 Spirit Hilliam -State to the printer. bistoria in fine in the the se things on Sales to hope (Enter Section ) 并随待 如 前 是 经 **加**克斯·阿尔 mit marie for the bill and the first the à la bhia la Barjai, bara to the plan he Children, was h design is Education from Manager in Education for Manager in Education for Manager in Education in the Contract in the Contr I by a contra to the Contra to of the same of the The designation of process Minister of the last of the la THE LABOR THE PARTY OF THE PART No. of the last Section of the or Water San Property St. Williams The Land

#### I. Mushards Palaeogentilismus Bremenfis.

Sprache bes Bolks und in Sagen sind Spuren besselben zu sinden. So erkennt man noch in dem Austuse: "Gotts Tausend", die große Zahl der Götter, welche unsere Borsahren verehrten. In Scheeßel antwortete noch 1717 ein alter Schäfer auf die Catechismusstrage: wen soll man anbeten? "Sonne, Mond und Sterne". Ja, die alten Mütterchen sangen ihren Kindern andäctig das Gebet vor: "Lewe Sunne, schiene Botter in de Tiene, Mehl in de Sacken, Koken will wy backen".

Bu ben, in dieser Gegend verehrten Gögen hat auch die Jeduthe\*) gehört. Nahe an dem Flecken Lehe liegt noch der »Jeduthenberg«; und zu Spaden sind unlängst an einer Stelle viele Fuder Steine ausgegraben, von welcher die Sage ging, daß dort Jeduthe begraben sei. In Bremen ruft der Stadtvoigt mit entblößtem Schwerdte über der Leiche des Ermordeten aus: »Jeduth, Jeduth, Jeduth, Jeduth, Jeduth, Jeduth, Jeduth, Jeduth, Indehen ermordet hett« 1). Noch jest wird von Einigen hier im Lande bei Bestürzung oder im Jorn ausgerusen: »Othe Jeduthe, de Wey un de Woch«! Zwar will man diese Worte

- \*) Auch gegen ben "Gögen" ober "heiligen" Joduthe hat sich in neuerer Zeit bekanntlich manche Stimme erhoben. Bergl. Kressil Comment. in C. C. C. p. 234. Spanz genbergs Mitth. aus Drepers und Grupens handschr. Rachl. Obs. VI.
- 1) Diss. jurid. von ber Beschreibung, p. 19, 20. Roch heut zu Tage hört man in Westphalen und in ber besnachbarten Gegend oft Leute in plöglicher Bestürzung ober großer Verwunderung ausrusen: »D Jobutha! ober »To Jobutha! M. J. Schmibt Catal. b. mindenschen Bisch. S. 32.

fur ein altes Gebet wiber Sturm und Bellen halten 2); allein es ift in ber Nahe von Lebe noch ein Sugel, welcher ber »Wochberg« genannt wird, und Wei ift vielleicht Bee, ber Bruber Dbing 3).

Ein überbleibfel bes Dienftes ber Oftera find bie Ofterfeuer, woran bie Ginwohner biefer Gegend noch feft halten, indem fie glauben, baß fie ben Relbern, Wiefen und allem Lande, welches fie beleuchten, Bachethum und Segen bringen. Much Ofterholz und Ofterberge Scheinen von ihr ben namen gu haben.

Bom Crobo hat vielleicht ein Plat im Lande Sabeln ben Ramen, welcher » Grobensfirche" genannt wirb.

Von ben Gnomen ober Zwergen (Unner : Erbichen) hat fich manche Sage erhalten, wie fie fruher mit ben Einwohnern Umgang gehabt, von ihnen Reffel, Topfe, Pfannen u. bgl. gelieben u. a. m. Bon einem Chepaare berfelben hat man noch bie Namen: "Imte" unb »Umfe".

Bu ben Belben ber Borgeit, beren Ramen fich erhalten haben, gehort ber »Turlur«, von welchem ber Name »Türlursberg« im Guboften ber Rirche ju Bram: ftebt. Bor einigen Jahren wurden an ber Oftfeite bes Berges ziemlich große Steine ausgegraben, ben welcher Belegenheit man außerorbentlich große Knochen fanb,

<sup>2)</sup> Rimphoff in feiner Schrift »ber Drachenkonig« führt mehre folder Gebete an, 3. B. Muf einem Fenchelftengel fagen 44 Engel zc. « - "Baht Miten fren Gang zc. « - "Schla Eper in be Pann, mat' Doppe, mat mehr zc « - u.f.w.

<sup>3)</sup> Snorre Sturleson Chronic, Norweg. P. 1. M 1. Edda in praef. fab. c. 3, et Part. 1. Fab. 17. 18. 34.

#### 6 I. Dushards Palaeogentilismus Bremenfis.

bie man anfangs fur Pferbeknochen hielt; ein Chirurqus aber, bem man fie zeigte, erkannte fie fur Denfchen: Enochen. Deben'ben Knochen lag ein metallenes Schwerdt, ungefahr brei Finger breit, an beffen Griffe fich ein golbener Ring befand, auch eine filberne Dunge. Diefe habe ich gefehen: es war eine Perfon mit einem Schilbe barauf zu erkennen; allein bie Arbeit mar fo roh, baß ber Ropf berfelben fo groß mar, als die übrige gange Rigur '). Un ber anbern Seite war nichts mehr gu erkennen, und bie Munge überhaupt von Roft gerfreffen und gerbrochen. Doch fant fich bei bem Schwerbte ein Stud Metall, welches vielleicht am Griffe beffelben befestigt gemefen fein mogte. Es mar barauf bas Bilb eines Mannes mit einer überhangenben Muge und einem bis an bie Anie gehenden Rode ju feben, welcher in ber Sand ein Schwerdt jum Siebe hielt. Sowohl an biefem Stude Metall, wie an bem Gilber mar bas hohe Alter beutlich zu feben. Ehe ber Berg mehr und mehr abgefahren worden, fah man an ber mit Rohlen vermischten Erbe, baf er gur Brand : ober Opfer : Statte gebient hatte; auch hat man einen von Norben binauf= führenben gepflafterten Beg gefunden. Much ju Uhlerft, etwa eine Meile vom Rlofter Sarfefelb, war ein folches Belbengrab, woraus eine große Menge wohlausgesuchter Steine, bie jum Theil groß und flach behauen maren. gekommen ift. Der Berr von Ronne bat ein Paar ber größten bei feinem Rifchteiche angewandt, bie anbetn jum Rirchwege gebraucht und einige gang flache, awischen

<sup>4)</sup> Sie hatte Uhnlichkeit mit ber von M. J. Lehmann in seinen Nautis p. 109, Fig. 8. abgebilbeten.

welchen sich Reliquien gefunden, jum Bau einer Hundehutte. Den zwar zerbrochenen, aber fast noch halben ehernen Helm, welcher gegossen und ungemein dick gewesen, hat er oben an die Pforte seines Hofes nageln lassen.

Die ersten Christen bauten zuerst ihre Capellen (Rlausen, Rlusen) und als die Gemeinden größer wurden, ihre Kirchen meistens auf solchen Pläten, wo das Bolk sich zu versammeln schon früher gewohnt gewesen war. Solche Klausen waren zu Lehe der Klushoff, zwischen Lockstädt und Nesse u. a. m. Bei neulichem Abbruche der Kirche zu Bramstädt fand sich tief unter dem Altare eine Urne zwischen Steinen eingesetzt und bei dem Thurme eine Reihe Köpfe und daneben ein großes Schlachtmesser. Unter dem Chore der Kirche zu Harsesselb war eine alte Grabstelle und hinter der Kirche ist eine starke Quelle. Zu Scheeßel besindet sich eine Grabstelle unter dem gepflasterten Fußboden der Kirche.

So sind auch viele abergläubige Gebräuche unserer heibnischen Borfahren in unsere kirchlichen Gebräuche übergegangen ), 3. B. daß die Priester an den Altären begraben wurden. In Bargstedt fand man in einem Erucifir einen Bracteaten mit Sonne, Mond und Sterne bezeichnet. Bon dem Beschreien und vom Ofterseuer haben wir schon gesprochen. Dahin gehört auch das Segnen und Böten, 3. B. daß man, wenn einer Kuh die Euter geschwollen, solche mit der Schürze einer

<sup>5)</sup> Mushards aus bem Beibenthume in bie Rirche eingeführ= ten Gebrauche. S. 9 u. ffl. in ben Anmerkungen.

#### 8 I. Mushards Palaeogentilismus Bremenfis.

Jungfrau bestreicht, bie aber nicht über funfgehn Sahre alt fein barf, und bagu spricht:

Binnen Umme fcame by,

De Jungferschörte be jagt by,

Schämst bu by nich, so jagt fe by boch, im Ramen u. f. w.«

Dahin gehören bie Nothfeuer, bas Blut: und Feuers Befprechen u. f. w.; benn wer kennt alle bie heibnischen Greuel und Lieber, wer kann wiffen, welche Überbleibsel ber Finsternis noch unter bem gemeinen Bolke umhersschleichen, ba man solche von Alters her als große Gesheimnisse zu bewahren gewohnt ist?

Was ben Grund und Boden unfere Landes anlangt, so wollen wir davon hier nur anführen, daß solcher schon bewohnt gewesen sein muß, bevor das jegige Moor sich gebildet hat, indem die Torfgräber am Grunde besselben nicht allein ganze Bäume, mit den Gipfeln alle nach einer Seite liegend gefunden, deren die Meisten angebrannt gewesen, sondern auch von Menschenhänden bearbeitete Sachen, durchbohrte Bretter u. dgl. Auch eine metallene Frame hat man bort gefunden, ähnlich der in Rhode's eimbrischen Antiquitätenremarquen, 36 Woche, abgebildeten, und im bremervörder Moor eine silberne Münze vom Kaiser August.

#### 3meites Capitel.

Bon ben fteinernen Dentmalern und bem, mas fich barin finbet.

Diese Denkmaler bestehen aus rauhen Felbsteinen, beren unterfte Seite meistens flach ift und welche, anscheinend mit großer Muhe, auf andere Grundsteine gelegt find. Man findet sie hauptsächlich nur auf der Geest, die größten aber am Rande der Marsch. Es gibt einige Denkmäler, die nur aus einzelnen Steinen bestehen, die meisten aber sind aus mehren bis zu funfen zusammengesett.

Das Bolt nennt sie »hunensteine« ober »hunen: feller«.

Das merkwürdigste Denkmal dieser Art in unserer Gegend scheint bas sogenannte »Bulgenbette« bei Sivern, welches auch beshalb mit der Sprengung dis jest versichent geblieben, weil solche verboten worden. Eine kleine Strecke davon war ein Grabhügel, auf bessen Spise ein sehr großer, oben runder Stein auf mehren andern lag, und ein besseres Ansehn gehabt haben soll, als das Bulgenbette, indeß ist dieser gesprengt und soll mehre Fuder Steine geliefert haben.

In der Nahe des Bulgenbettes befindet sich ein Ort, welcher die »heibenstadt« genannt wird und wo eine Verschanzung gegen eine andere Erhöhung angelegt zu sein scheint, welche die »Pipinsburg« heißt.

Bom Bulgenbette hat schon Dillichius im Chron. Brem. Tab. IX. eine Abbildung gegeben, und es ist wegen ber großen Steine weit sichtbar. Einer berselben, welcher so groß ist, daß eine Gesellschaft von achtzehn Personen barauf speisen könnte, ist in ber Mitte zerssprungen, der Sage nach, weil der Blig ihn getroffen, boch kann er auch von der Hige bes Feuers gesprungen sein, wie solches wohl an ähnlichen Steinen bemerkt ist. Der eine dieser Steine ist unten so start ausgehauen, daß ein Mensch darunter stehen kann.

#### 10 I. Mushards Palaeogentilismus Bremenfis.

Ein anderes Denkmal ber Art am Wege bei Burtehube wird »bas wilde Schwein" genannt, weil es in ber Ferne einem großen Eber ähnlich sieht. Es ist ein hohes Denkmal und besteht aus einem großen Steine, welcher auf mehren andern ruht; indeß kann dieser nicht zum Opferaltare gedient haben, weil er einen so höckrigen Rücken hat, daß Niemand barauf Fuß fassen kann.

Solche einzelne Steine, welche auf andere sich stüten und zu Altaren gebient haben können, findet man jeboch in ber Nahe von Meyenburg.

Einzelne sehr schwere, oben flache Steine mit naturlichen ober oben eingehauenen Stufen, findet man etwa eine Meile von Steinfeld und bei ber Mühle zu Wilftabt.

In ber Nahe von Apenfen hat man gum Bau eines Rellers ber Pfarre, aus einem nicht großen, aber giemlich hoben Sugel Steine gegraben. Buerft unter ber Rasenbede fand man einige zerbrochene Urnen und Knochen und etwa zwei bis brittehalb Ruß barunter traf man auf einen großen Stein. Um 11. Julius 1728 fing man an, ben Stein zu untergraben, inbem fich unter bemfelben, im Guben, ein fleinerer Stein geflemmt befand, welcher fo murbe mar, baß man ihn leicht ger= brechen fonnte. Unter bem großen Steine zeigte fich nun querft gelber Sand, welcher nach und nach fchicht= meife mit grauer Erbe . und weißem Sanbe gemischt erschien und loder mar. Die Schichten folgten fich regelmäßig und abwechselnd gelb, grau und weiß. 3mifchen benfelben famen einzelne Roblen jum Borichein, wovon bie größten aber nur einen Boll lang waren und ein Paar eben fo große Scherben. Much fant fich ein anderthalb Auf langer rothlicher Kelbftein, ber bie Form und Rrummung eines Gabels ober Sadmeffere, aber feine Schneibe hatte, auch an beiben Enben gleich breit war. 218 man Sand und Erbe weggeraumt hatte. befand man fich in einer unter bem großen, auf anbern ruhenben Steine gebilbeten Rammer, welche vieredig und etwa acht Fuß lang und brei Ruß breit mar. Der Boben berfelben mar mit breiten Steinen gepflaftert, und im Westen fand man auf bemselben eine Sandvoll Rnochenstude von Urm: ober Bein : Robren, nicht über einen Finger lang, welche fo murbe waren, bas man fie . gerreiben fonnte. Spater find fie jeboch an ber Luft wieber harter geworben. Unter bem Pflafter befand fich zuerft etwas weißer Sand mit wenigen Rohlen untermifcht, und bann traf man auf bie harte fogenannte milbe Erbe". Im Guben ging eine Treppe von flachen Steinen ben Sugel binan bis an bie Rlache bes großen Steins. In ber Mabe biefes Sugels befanden fich mehre gewöhnliche fleinere Grabhugel.

Es find mehre ahnliche, mit Erbe überschüttete Denkmaler untersucht; allein es ift unter bem großen Dedfteine nichts gefunden, als ein Mal ein flacher Stein, wie bie, womit man wohl Urnen jugebedt finbet, und welcher bier biente, bie Ruhesteine von einander gu Mußer ber Rammer fanben fich wohl Knochen= ftude, ahnlich benen in ben Urnen. Die auf ben Sugeln belegenen großen Steine hatten nichts unter fich, als eine harte, fcmarggebrannte Erbe, welche fehr fest mar und worin fich nichts Frembes fpuren ließ.

#### 12 I. Musharbs Palaeogentilismus Bremenfis.

Es scheint baher, baß biese großen Steine nicht als Begräbnispläte, sondern als Opferaltäre oder als Pläte zum Verbrennen der Opfer oder Leichen gedient haben. Daß darauf gedrannt worden, sieht man augensscheinlich bei mehren an der Farbe, die nicht natürlich ist, sondern von der Gluth herrührt; auch sind mehre Steine geborsten oder zersprungen. In Einigen, auch von denen des Bülzendettes sieht man fünf Löcher einzehauen (0 0000), als wenn vier Finger und der Daumen darin gedrückt wären. Die Sage schreibt diese Eindrücke den Hünen zu, entweder aber hat man Klammern darin befestigt, um die Steine besser in die Höche zu bringen, oder man hat einen Rost darin angebracht, damit das Feuer besser brenne.

Bei Lockstebt, nach bem bunnen Fehr zu, befindet sich ein folches Steinbenkmal, von bem die Sage geht, man habe Pflugschaaren bahin gebracht und bas Gelb fur's Schärfen babei; bann habe man solche am andern Tage geschärft wieder abholen können. Wäre aber kein Gelb babei gewesen, so waren sie auch nicht geschärft worben.

Am 2. April 1726 wurde zu Rutenholz im Rirchfpiele Mulfum ein Denkmal von funf Steinen geöffnet,
welches in einem Garten lag und mit einem doppelten Steinkreise umgeben war. Der außerste Stein an der Westfeite wurde, weil er flach war und der leichteste zu seinen Riß hatte, im Abwerfen. Er lag, wie gewöhnlich,
auf Ruhesteinen. Beim Auswerfen der Erde fanden
sich einige Steine, welche bienten, die Ruhesteine auseinander zu halten ). Etwa vier Fuß tief murben zwei fleine Scherben gefunden, bie eine roth und bunn, bie andere fcmart und bider, alfo von verschiebenen Urnen. Mit funf Ruß tam man auf ben Grund, welcher aus fleinen zerftoßenen, roth und murbe gebrannten Felba fteinen beftanb. Unter biefem mar bie milbe Erbe. Unter bem zweiten Steine fanben fich einige fleine Studen Roble. Unter bem britten Steine murben unter einem platten Steine einige Scherben von einer febr biden und groben Urne gefunden. Unter bem vierten Steine traf man vier Ruß tief auf große Scherben einer groben, ohne Scheibe verfertigten Urne, an welchen man noch bie Ginbrude bes Daumens, erkennen fonnte, divos mit fie gemacht mar. Uber benfelben lag eine Spieg: fpige ober ein fogenanntes »Dpfermeffer« von gelbem Reuersteine, einen halben guß lang. Dieß Inftrument war nicht gefchliffen, fonbern burch Abschlagen Bleiner Studden in biefe Korm gebracht. Weiter murbe nichts gefunden, boch foll bem Bernehmen nach in biefer Bes gend ein Mal ein von Stein hubich gearbeiteter, burche bohrter Briff eines Schwerdtes gefunden fein, welchen ich jedoch nicht zu Gefichte bekommen habe. .. "

In der Nahe von Bargstedt find viele Sugel von außerordentlicher Größe, von welchen vielleicht ber Ortiben Namen hat. In einem berfelben, von melchem man Erde und Steine abgefahren hatte, zeigten sicht zwei Denkmäler, wovon das eine, gegen Westen glegene,

<sup>9</sup> Auch wo bie großen Deckfteine aneinander ftogen, ift ger wöhnlich inwendig quer burchbetne Mauer von Feldsteinen gelegte ich if I I donnie, im ile avonig nodmu

#### 14 I. Mushards Palaeogentilismus Bremenfis.

fleiner war; als bas anbere. Da man bei benfelben einen metallenen Ring gefunden hatte, murbe man veranlaßt, von bem fleinern ben leichteften Stein abguwerfen und es ju untersuchen. Es fanben fich gleich unter bem Steine, etwa einen Ruß tief, einige Scherben und auf bem Grunde, etwa vier guß tief anbere Scherben, glanzend braun, wie glafirte Topferarbeit, andere bimmelblau, alle anfcheinend von guter Arbeit, boch ohne eine Spur von Knochen. Faft mitten im Denkmal am Grunde fand man ein fleines, von rothem Feuersteine gefchliffenes fogenanntes »Opfermeffera. Weiter wurde nichts gefunden. In bem größern Denkmale fand man gleichfalls nichts, als einige Scherben, welche auf bem Boben lagen und babin geworfen zu fein fchienen, weil von einigen bas Dberfte unten lag. Genau bat man foldes jeboch nicht untersucht. Zwischen bem Monument und ben herumgefetten Steinen hatte man gebrannt, benn bie Steine waren fcmart vom Rauch; auch fanden fich Roblen, Brande und gang roth und murbe gebrannte Steine. Beibe Denkmaler waren brei Sus boch mit Erbe bebeckt gewefen.

Am 3. Marz 1728 wurde auch ein Denkual im Rirchspiele Apensen untersucht, aber nicht genau. In bem gelben Sande fanden sich kleine Kohlen, auch kleine Steine, welche meistens roth gebrannt waren. Ein ansberes, nicht weit bavon, hatte an der einen Seite einen Stein von der Form eines erhabenen Sarges. Unter biesem fand man schwarze Erde, die von vieler Feuchtigkeit ganz schmierig war, und drei Fuß tief einen runden flachen Stein, brittehalb Kuß im Durchschnitt,

welcher bie Ruhefteine von einander hielt; weiter aber nichts. Unter bem nachften Steine fant fich graue Erbe. mit ziemlich großen Rohlenftuden. Ginen Rug tief fchien burch biefelbe ein rothlicher Strich zu geben, man konnte aber nicht entscheiben, ob es die naturliche Karbe ber Erbe war, ober ob fie von vergangenem Gifen berruhrte. Daneben lag eine fleine rothe Scherbe, und bas war Alles. Dan ließ baher bie übrigen Steine ununterfucht.

Einige folder Denkmaler in ber Gegend bes Bulgenbettes haben bie Ramen: "Dangelbarg«, "Steenbang« ober »Dangelfteene«.

Solche Denkmaler reigen oft gur Untersuchung und liefern wenig ober nichte, pro thesauro carbones: Man eröffnet fie mit vieler Mube und vielen Roften. indem man mit Sulfe vieler Menfchen und großer Bebebaume, wie Sparren, Die Dedfteine abwiegen muß, bie benn im Scrunterrutichen manchmal eine fo ftarte Reibung machen, baß ein Rauch bavon aufffeigt. Doch gefährlicher aber ift bas Untergraben, weil bas Gebaube leicht einfturgen fann; auch ift bie Ausbunftung ber barunter befindlichen Erbe hochft ungefund. Da indes jest bie meiften gefprengt werben, fann man leichter bazu fommen. 100 Maist

Ein Beamter biefigen ganbes, welcher zugleich Ca= nonicus zu Rammelsloh war, bat oft erzählt: er habe einst ein Denkmal ju Steinfelb, welches noch jest nicht gang untersucht ift, untergraben laffen, und fei nicht in einem Tage bamit fertig geworben; barauf maren

ihm in ber folgenben Racht ?) brei Manner erfchienen, beren einer einaugig gewesen, und welche eine ihm unbekannte Sprache unter fich gerebet batten; zulest hatten fie fich mit brobenben Bliden an ihn gewandt und gefagt, fie maren fur ihr Baterland als Selben gestorben; wurde er fortfahren, fie zu beunruhigen, fo murbe er weber Glud noch Stern haben. Etwas Uhnliches ergablt Urnfiel von fich in ben »cimbrifchen Beibenbegrabniffen, B. 2. Cap. 13. S. 4.« Die Ginbilbung thut viel babei!

In ber Nahe ber Denkmaler findet fich gewöhnlich eine Quelle, ein Sumpf, ein verfallener Brunnen, ein Teich ober fonft ein Baffer; boch find auch einige auf Sohen, wo es fein Baffer giebt, g. B. gwifchen Dauen=

bied und Iffenborf.

### Drittes Capitel.

Won fteinernen Reilen, Spiegen und Sammern.

Mile vorgekommenen Reile find von naturlichem Klintens ober Feuer-Steine und nur nach ber Farbe beffelben verschieben. Einige berfelben find fcon ge= fchliffen und polirt, andere hingegen nur burch Berunter= fcblagen fleiner Studden bearbeitet. Ein febr großer, fcon polirter, weißgrauer Reil zeigte brei fcmarze, von ber Ratur gebilbete Larven ober Tobtenfopfe. berer, welcher aber nicht in einem Dentmale, fonbern im Canbe gefunden, groß und grunlich mar, beutlich einige Streifen vom Schleifen.

Doch wohl im Traumeren Der Ginfinned opad. monis

Sie find wie gewöhnliche Solzfeile, haben jeboch vorne eine ftharfe Runbung. Ihre Große ift fehr verfchieben; ein großerer ift mir jeboch nicht vorgetommen, als einer, ber im Umte Beberkefa unter einem großen Steine, worauf man wohl einen Ochfen hatte opfern fonnen, nebft noch feche anbern, wobon jeboch nur einer gefchliffen ift, gefunden worben. Er ift anderthalbbierthel Ellen lang und eine Bierthelelle breit, weißgrau und nicht geschliffen. In biefem Lanbe find fie befonbers erft recht bekannt geworben, feit man fo viele Steins bentmaler burch bas Sprengen gerftort hat; benn ges wöhnlich finbet man fie unter biefen, jeboch auch mohl unter Urnen, febr felten aber in benfelben. Das Borbertheil eines vom Branbe gefprungenen gefchliffenen Reile, mit ber Scharfe baran, murbe gu Cammerbufch im Rirchfpiele Upenfen in einer Urne gefunben.

über ben Gebrauch, ben unfere Borfahren von biefen Reilen gemacht, find bie Meinungen verfchieben. Einige halten fie fur eine Baffe, bie man mit ber Rauft gefaßt und bamit feinem Gegner, wie man noch fagt, in bas Geficht »gefeilt" hat; allein bas fann wohl nut von benen vermuthet werben, welche einen runben Griff Unfere aber find vieredig und alfo bagu nicht bequem ju gebrauchen; auch konnen bie großeren von einer Sauft, wie bie ftartften ber jegigen finb, nicht umspannt werben. Die Sage nennt biefe Reile gewohns lich »Donnerkeile«, welches, ba an jeber Gage immer Etwas zu fein pflegt, an Thor, ben Donnergott unferet Borfahren und feinen Sammer erinnert.

Da man fpater bas Erg ju ben Baffen unb (Baterl. Ardiv, Jahrg. 1838.)

anderem Gebrauche anwandte, so sind diese steinernen Reile aus der Zeit, wo man das Erz noch nicht kannte, also aus dem höchsten Alterthume. Man sindet aber auch Instrumente von Erz, welche ganz dieselbe Gestalt haben, wie die Reile und welche man gewöhnlich »Framea« nennt. An diesen, die leichter zu bearbeiten waren, als die von Flintstein, erkennt man deutlich Spuren der Anwendung und sie können daher dazu dienen, die steis nernen Keile zu erklären.

Un einer solchen, im Rirchspiele Uhausen gefundenen Framea 8), welche ich besaß und welche bem größten Reile gleich kam, ist zu sehen, wie sie in einen Schafft gestedt und barin bebunden worden. Sie hatte nämlich an beiben Seiten Verticfungen, um bas holz aufzunehmen, und an biesen Vertiefungen wieder Erhöhungen, so daß die Framea, wenn sie auf das holz gestedt und fest gehunden war, weder rudwärts noch vorwärts konnte.

Die Spieße, die man auch wohl "Opfermesser" nennt, werden an denselben Fundorten angetroffen und sind von demselben Material, indes mit einer Spige versehen. Biele haben die Gestalt eines Weibenblatts, andere aber auch eine andere Form. Man sindet sie geschliffen und ungeschliffen. Auch diese Instrumente hat man in derselben Gestalt von Erz und an diesen ist es sichtbar, daß sie als Spieß= oder Lanzen=Spigen gebraucht sind.

Bu verwundern ift es, bas man diesen harten Stein so gu schleifen gewußt, und boch erkennt man an den ber » Dber » Brames, wie die alten Deutschen sie nannten, von: » bremens, stechen. Der Eins.

Rinnen, die ber Sand ber Lange nach barin gemacht, noch beutlich, wie sie geschliffen worben.

Die steinernen Hammer sind seitner, als die Reile und Spieße. Da mir in unserer Gegend keine neu Gesicht gekommen sind, so halte ich mich bei ihnen nicht langer auf.

## Biertes Capitel.

Bon ber heibnischen Grabftatte ju Iffenborf. 2 is ni

Istendorf ist ein Dorf im Herzogthume Bremen, und zu Bargstede, von welchem Kirchdorfe est eine halbe Meile entfernt ist, eingepfarrt. Es liegt zwei kleine Meilen von Stade und eine halbe Meile von Hornehurg, und hat eine angenehme Lage nicht weit von einem kleinen Flusse, die Aues genannt. Es hat den Namen mit einer bekannten adlichen Familie gemein, die vielzleicht ehemals dort ihren Sitz gedaht, jest aber nicht mehr daselbst angesessen ist. Bielleicht hat est ehemals einen andern Namen gehabt, auch scheint est größer gewesen zu sein, welches man aus den vielen Steinen schließt, welche dem Bache, der westlich des Porse sließt, längs hinauf in einer nicht natürlichen Lage gefunden werden.

Solche zerstreut liegende Steine, welche gewohnlich ben Raum eines kleinen Darfe einnehmen, findet man oft in der Rabe heidnischer Grabstätten. Bielleicht sind sie überbleibsel der Wohnungen unserer Borfahren. Diese Grundsteine werden von den Einwohnern von Issendorf zur Einfriedigung ihrer Landereien benutt, haben also schon abgenommen und nehmen immer mehr ab.

Etwa zwei Schuf Weges vom Dorfe gegen Norboft zeigen fich fcon in ber Berne einige febr große Steine auf einer fleinen Unbobe , welche, wenn man babei tomill, Erftaunen erregen, befonbere, indem man betrathtet, bie fie mit großer Dube auf einige Rubefteine gelegt finb. Die Unhohe fcheint gleichfalls von Denfchen= handen angelegt ju fein, ift, etwa, feche Schritt breit und erftredt, fich von Dften nach Weften funfgig Schritt in bie Lange. Gie ift rings umber mit großen Steinen eingefaßt, wovon bie großten aber im Dften fteben. Die in' ber Ferne fichtbaten großen Steine fteben im Weffen auf biefer Unhohe und bilben ein gewöhnliches Steinbenemal, welches jeboch fcon unterfucht worben. Es Bat namlich bor einiger Zeit ber Lanbrath Schulte Borneburg in Gegenwart bes bamaligen . General. gouverneurs Grafen Gollenftern, ben westlichen Stein burch Baumeifter umwerfen und burauf bas Denemal untergraben laffen, indes nichts gefunden als Sand und Steine. Der Stein ift gegen Beffen fo foch; bag eine gemlich lange Perfon eben bie Sand oben batauf legen tann's)!

Durch bas Ausgraben ist unter ben großen Steinen eine Höllung entstanden, welche noch von drei, unten platten Steinen bedeckt ist; ber vierte, als der kleinste, ist gleichfalls herabgeschoben. Die Rubesteine, welche seine tragen, bilben eine Kammer, welche die Unwendung vieler Kunft und Mühe beweiset. Daß

<sup>3)</sup> Im Sabre 1761 fant ich, baß bie großen Steine fast alle geprengt waren, und bas Benkmat lest also gang der flore ist.

barin auch gar nichts gefunden, lagt fich vielleicht baraus erklaren, baß bei ber, burch ben Landrath Schulte an= gestellten Untersuchung ber fleinere Stein (b) fcon abgefchoben gefunden worden, daß alfo vermuthlich fcon bor ihm, vielleicht in alteften Beiten bas Denkmal geöffnet gewesen.

Sonft ift außer einer, oben harten und anscheinenb verbrannten Erbe auf ber Unhohe nichts Merkmurbiges; auch nicht an ben barum geftellten Steinen.

Um ben Sugel herum ift ein Felb, mit Saibe bemachien. welches ringeum von Betreibefelbern eingefdoloffen ift. Diefes ift gang flach, nur fcheint es von ber Nordseite ber Unhohe sich allmalich abzubachen. Un biefer Seite ift fcon vor vielen Sahren nach Urnen gegraben, benn nachbem man bei ber Ausbehnung bes Getreidefelbes bie alte Grabftatte erreicht und gufallig Urnen entbedt und ausgepflugt hatte, hat man nach und nach niehre gefucht und ausgegraben 10).

Grabe an berfelben Nord : und Best : Seite ber Unhohe ift bie eigentliche Grabftatte, welche etwa vier Schritte von bem Bugel anfangt. Daß fie mit einem Behege eingeschloffen gewesen, ift nicht ju erkennen.

übrigens ift bie Stelle bagu gut ausgemablt, benn ber Boben ift troden und befteht größten Theils aus gelbem Sande, welches zur Erhaltung ber Topfe fehr beitragt, indem die Reuchtigkeit leicht abzieht und bie Sommerhise die Topfe gleichsam jahrlich erneuert, welche

<sup>10) 3</sup>m Jahre 1761 fand ich von biefem Felbe ichon viel mehr gepflügt.

durch Feuchtigkeit am meiften leiben und murbe gemacht merben.

An der Nordseite, wo, wie gesagt, das Feld etwas höher ist, findet man den Sand mit schwarzer Erde und vielen Steinen untermischt, welches Gemisch manchmal die Urnen so fest umschließt, als wenn sie eingemauert wären, und den Gräbern viele Mühe macht. Aus versichiedenen Umständen läst sich auch schließen, daß diese Urnen älter sind, als diejenigen, welche man an der Westseite sindet, so, daß man wohl annehmen darf, der Begrädnisplat sei die dahin erst ausgedehnt, als er an der Nordseite schon besetzt gewesen.

Auch scheinen nach ber sorgfältigeren Beisetung ber Urnen und ben darin gefundenen Geräthen zu schließen, die dem Denkmale zunächst nach der Westseite hin beigesetzen Berstorbenen angeschener oder doch wohlhabens der gewesen zu sein. Je weiter davon, je häusiger sinden sich die Urnen, welche aber von zerbrechlicher grober Töpfererde, meistens roth und ohne Zierde sind; auch trifft man darin gewöhnlich nichts, als etwa höchstens ein wenig Eisen an.

Daffelbe ist ber Fall auch an ber Norbseite, wo man ba, wo bie Grabstätte nach Often sich enbet, gleichefalls die schlechtesten Urnen, vielleicht die schlechtesten von allen findet. Gewöhnlich sind auch die Geräthschaften, welche man in einer und berselben Gegend findet, sich sehr ähnlich und nur zu weilen sindet dabei eine Ausnahme Statt.

Die iffenborfichen Urnen find gewöhnlich eine halbe Elle hoch mit Erbe bebeckt. Stehen sie tiefer, so ift

bas fcon ein Beichen, bag Etwas barin beigelegt ift. Un ber Beftfeite fteben bie meiften im blogen Sanbe. ohne Umgebung von Steinen; boch find fie gewöhnlich mit einem flachen Steine bebedt und zuweilen auch wohl mit fleinen runden Steinen rund umber umfest. Buweilen findet man auch mehre Urnen aufeinander gefest und bann ift gewöhnlich bie unterfte bie fconfte.

Go fcon nun einige Urnen find und fo forgfaltig man fie eingefest findet, fo unfanft fcheint man mit andern umgegangen zu fein, indem manche geborften find, andere fchief fteben ober gar auf ber Seite liegen. Buweilen trifft man fie, fatt ber Rnochen und ber Erbe, welche gewöhnlich barin finb, mit Steinen ange: fullt ober gerbrochen, und umgekehrt, woraus man fcbließen muß, baß fie fcon fruber unterfucht ober beraubt finb.

Um und über einigen Urnen finbet man eine mehr= farbige, mit Roblen= und Rnochen : Studen vermifchte Erbe, welche man vielleicht, nachdem man ichon bie Ufche in ben Tobtentopf gesammelt, noch von ber Brand: ftatte genommen und ber Urne beigefügt hat.

Mittelft eines Sucheisens fann man inbeg leicht erfahren, wo Urnen ju finden find.

Die iffenborfichen Urnen find vor anbern fcon ge= arbeitet, und meiftens mit erhabenen Rrangen, welche um ben Rand geben, mit von innen herausgetriebenen runden ober langlichen Budeln, mit Strichen, beren einige eine aufgelegte Rofe bilben, mit eingebrudten Blumen und anbern Riguren, mit herabhangenben Derlenfchnuren u. bal. vergiert, auch haben viele einen Ruß .

ober zeichnen sich auf andere Urt aus. Handhaben fin-

Bum Theil sind sie glasirt, wie schwarzer Denskachen, und so glatt, wie politter schwarzer Marmor. Die Größe ist sehr verschieden, und weder aus derselben, noch aus der Form, kann man schließen, ob sie die Asche eines Mannes oder einer Frau enthalten. Dieß, und zuweilen auch wohl die Größe oder das Alter der verbrannten Person, kann man nur aus den darin bestindlichen Geräthschaften schließen, und ich habe wohl in einem ganz kleinen Topse einen Spieß oder eine Haarkneipe gefunden.

Auch findet man nicht immer in den schönsten Urnen gerade die besten Gerathe, sondern die zierlichsten sind oft ganz leer davon und dagegen die unansehnlichten reichlich ausgestattet.

Eigentliche Deckel kommen bei ben Urnen zu Issenborf selten vor, indem sie gewöhnlich offen, zuweilen nur mit flachen Steinen bedeckt, manchmal auch mit Lehm zugeklebt gefunden werden. Selbst zerbrochene Deckel sind wenig gefunden und man kann auf mehre Hundert Urnen, welche ausgegraben sind, kaum vier oder funf Deckel rechnen.

Der gewöhnliche Inhalt besteht aus ben Knochen ber verbrannten Leichen, welche mit Sand ober einer aschstarbigen Erbe vermischt sind und beim Herausnehmen einen unangenehmen Erdgeruch geben, der sich aber bald verliert, wenn sie ber Luft ausgesett bleiben. Die Knochenstücke deuten nur auf eine der jeht gewöhnlichen gleiche Größe der damaligen Menschen

Das biefer Sand und biefe Erbe gleich mit ben Knochen in die Urne gelegt worben, ift baraus ju fchlies Ben, bag noch feine Urne ohne eine folche Erbe gefunden worben ift; und felbst wenn einige Urnen fo mohl vermahrt gemefen, baf fich ein leerer Raum, wie eine Sand breit, barin fant, weil bie Erbe mit ben Rnochen fo weit eingefunten mar, fand bennoch fich gelber Sand barin. 3mar konnte man glauben, biefer Cand fei mit ber Beit hineingebrungen, weil er manchmal burch bie fleinsten Riben Gingang findet; allein, wenn ein Topf mit einem fteinernen Dedel verfeben und allenthalben mit fcmarger Erde umgeben ift, die ihm an Barte nichts nachgibt. und es findet fich bennoch gelber Canb barin, fo muß folder boch wohl absichtlich hineingelegt fein. Gemobn= lich ift folder Canb in ben Urnen auch etwas fettiger anzufühlen, als ber, welchem die Baidewurzeln alle Mah= rungetheile ausgefogen haben. Manchmal find aber auch biefe Burgeln in bas Innere ber Topfe eingebrungen und haben ben Inhalt beffelben mit einem Gewebe um= geben, welches benfelben in ber Korm bes Topfes aufammenhalt, wenn auch ber Topf felbft beim Beraus: nehmen gerbricht.

Dben auf ben Knochen, jumeilen aber auch wohl mit benfelben untermifcht, juweilen felbft auf bem Boden ber Urne findet man allerlei Gerathichaften. Diefe find theils gerbrochen, ober gefchmolgen, fo baß man es ihnen anfieht, wie fie mit auf bem Scheiter: haufen gewesen, theils aber ift feine Spur von Feuer baran zu finden.

Die eifernen Berathe find meiftens vom Rofte ger-

stört, boch findet man auch einige ganz ohne Rost. Die metallenen sind gewöhnlich mit grünem Rost überzogen, welcher manchmal himmelblau und so glatt ist, daß man ihn für einen künstlichen Lack halten möchte. Wirft man dieselben ind Feuer ober hält sie and Licht, so wird die Flamme grün oder blau. Das Eisen zerfällt im Feuer wie Hammerschlag, und läßt sich weder schmelzen noch schmieden.

In einigen Urnen findet sich weber Gifen, noch anderes Metall vor, und boch sind einige Knochen roth ober grun angelaufen, jum Beweise, daß eine Kleinigs keit barin gewesen, aber gang vergangen ift.

Um Beften hat fich in ben iffenborfichen Grabern bas Silber erhalten, welches nur mit einem bunnen schwarzen Rofte überzogen ist; auch Rupfer und Meffing ist ziemlich erhalten; eiserne, hölzerne und knöcherne Gerathe aber erfobern eine fehr zarte und sanfte Beshandlung, wenn sie nicht zerfallen ober zerbrechen follen.

### Fünftes Capitel.

Befdreibung einiger ju Iffenborf gefundenen Urnen und ber barin angetroffenen Gerathichaften.

Buerst nehmen wir die Urne (Fig. 1. auf der anliegenden Zeichnung B.), weil sie ihrer Seltenheit halber den Borzug verdient. Sie ist im Jahre 1724 auf der Grabstätte bei Issendorf an der auf anliegender Zeichnung A. mit 1. bezeichneten Stelle gefunden, und obgleich die Urnen dort dicht aneinander standen, war etwa einen Schritt im Umkreise keine andere beigefest. Die Erde über derselben war schwarz und mit Kohlen untermischt, auch frand fie etwas tiefer als gewöhnlich. Die Farbe mar fcmarz, und murbe bie Urne gang unverlett ausgehoben. fo baß nur ber Dedel etwas gerbrach.

Diefer Dedel ift bas merfwurbigfte baran, inbem fich barauf fatt bes Sanbgriffes die Figur eines Schweins befindet. Unter allen Gegenstanben bes Alterthums, welche bei Iffenborf gefunden worben, find bie Abbil= bungen lebenber Wefen bie feltenften, und es fann baber biefe Beftalt nicht abfichtelos gebilbet fein.

Der Topf felbft ift giemlich gut gearbeitet und befonders oben mit Rrangen und Blumen vergiert. Die Rrange find, wie auch die Zeichnung andeutet, erhaben gearbeitet. Die Blumen auf bem oberften Rrange find funffpigigen Sternen abnlich, bie auf bem unterften Rreugen, welche von vier bergformigen Blattern gebilbet merben.

In ber Urne befanben fich verschiebene Sachen, bie leicht zu erkennen maren. Buvorberft mar bie barin ent= haltene Erbe mit vielen Glasftuden untermischt, bie jum Theil gefchmolgen waren, und benen man es baber anfah, baf fie mit im Feuer gewefen. Durch forgfaltige Bufammenfebung ber vorhandenen Stude brachte ich ein Schalden hervor (Fig. 2. auf ber Beichnung C.). Das Glas ift grunlich und mit einigen erhabenen Reifen und Budeln verziert. Übrigens find Glasftude in ben iffenborfichen Urnen nicht felten.

über ben Gebrauch biefes Schalchens laffen fich nur Bermuthungen aufstellen; will man es aber fur ein Salbenfchalden halten, fo fpricht bafur, baf in manchen Urnen fich Spuren gefunden, als habe man

bie Ufche und Knochen gefalbt; auch sieht man an bem Salfe einiger Urnen, baß eine gelbe Materie baran herunter gestoffen ift.

Ferner: eine kleine Lange (Pincette) und einen Ohrlössel. Da man annimmt, daß die Pincette gebraucht worden sei, um Haare zu vertilgen, welche man nicht an einer schieklichen Stelle sindet, so hat man geschlossen, daß sie anzeigten, wie ein Frauenzimmer in der Urne beigesett worden. Das kann aber nicht der Fall sein, da eine ähnliche Bange bei Issendorf zugleich mit einem Bartkamme, an einem andern Orte aber zugleich mit einem Schwerte gefunden worden 11). So häusig indeß auch an andern Orten diese Haarkneipen vorkommen, so wenig ist der Ohrlössel allgemein. Bei Issendorf kommt er jedoch mit der Kneipe zusammen vor. Beide Insstrumente sind von gewöhnlichem gelben Metall und ohne sonderliche Kunst gearbeitet.

Fig. 4. auf ber Zeichnung C. ist bas überbleibfel eines Kammes von Holz ober Knochen. Derselbe iff nicht aus eisnem Stücke gemacht, wie es jest gewöhnlich, sondern die Zinken sind zwischen zwei zusammengenieteten Blättern eingeklemmt. Dies überbleibsel ist sehr verwittert, kann aber doch nicht mit im Feuer gewesen sein. Kämme kommen bei Issendorf häusig vor und gewöhnlich in den besten Urnen. Es scheint ein besonderer Lurus damit getrieben zu sein und sie sind gewöhnlich gut gearbeitet, auch manchmal am Handgriffe verziert; indes lassen sielen Theilen zusserviren, besonders wenn sie aus so vielen Theilen zus

<sup>11)</sup> Rhobe Antiquitatencabinet Zab. X. Fig. 10. 11, 12. 13. 14.

fammengefest find. Der gegenwärtige ift übrigens nicht besonbers gearbeitet.

Gine Scheere; fie ift fcon gerbrochen in Die Urne gefommen, benn bas abgebrochene Stud war baran geroftet. Db fie aber mit Borfat gerbrochen ift, ober burch Bufall auf bem Scheiterhaufen, last fich nicht beurtheilen. Diefe fleine Scheeren, welche bei Iffenborf mehr vorkommen, fcheinen als Saarfcheeren gebraucht ju fein, benn jum Schneibern hatte man großere. Begenwartige ift von Gifen, und von anderem Metalle find mir noch feine vorgefommen.

Gin Ring. Db berfelbe ein Fingerring gewes fen, ober ju einem anbern Bebrauche gebient, ift zweifelhaft. Ware er an ber einen Seite flach, fo wurbe ich unbebenklich ihn fur einen Bingerring halten, wie bies bei einem anbern ber Fall war, ber, bem Un= fcheine nach von Gilber, mir abhanden tam, ebe ich ihn probiren laffen tonnte. Ringe find bei Iffenborf febr haufig und manchmal fo groß, baß man wohl bret Finger burchfteden tonnte; namentlich wurden einmal zwei von berfelben Große in einem Topfe gefunden. Der hier abgebilbete hat bie Farbe bes Deffings, übertrifft aber bei ber Probe ben Strich beffelben, ohne ben= noch an Farbe und Gewicht bem Golbe gleich zu fommen. Er hat bie Beite eines gewöhnlichen Ringerrings, und ift mit einem bunnen fcmarggrunlichen Rofte überzogen.

Brei eiferne Sefte, welche vielleicht urfprunglich einerlei Form gehabt und vermuthlich im Feuer eine andere Geftalt bekommen haben. Gie find andern, gu Steinfeld gefundenen giemlich abnlich.

Enblich murbe in Diefer Urne noch ein Stud Raucherwert gefunden. Es ift von fcmarzbrauner Farbe, und fteht, wenn man etwas bavon auf Rohlen wirft, bem beften jegigen Rauchermerke an Geruch nicht Die Busammenfegung ift unbekannt, boch riecht es, als wenn Mprrhen bagu waren. Solche Stude kommen häufig vor und manchmal fieht man barin Einbrude von Dber- und Untergahnen, als menn barein gebiffen mare, fo baß fogar Bahnluden baran zu erkennen find.

Die zweite Urne ift im Sahre 1724 gleichfalls bem Denkmale bei Iffendorf ziemlich nabe, an ber mit 2. bezeichneten Stelle gefunden, und gwar etwas tiefer als gewohnlich und unter einem, fatt bes Dedels aufgelegten Steine, welcher anderthalb Fuß im Durchmeffer hatte; inbes hat fie burch Unvorsichtigfeit bes Grabers febr gelitten.

Diefe Urne zeichnet fich fowohl burch ihre Farbe aus, als burch die Urbeit baran. Ihre Farbe ift blaßgelb, und zwar ift beutlich ju feben, daß fie nicht mit einer Glafur ober andern feinern Erbart überzogen, fon: bern mittelft eines Quafte ober Pinfele mit einer Farbe überftrichen worden. Der Thon, worque fie verfertigt ift, ericheint nicht ungewöhnlich; indes ift er burch und burch mit Glimmer vermischt, welcher wie Golb fcheint. Solche glanzende Puncte find an den Urnen überhaupt etwas febr Gewöhnliches; allein fo haufig, als an biefer habe ich fie nie bemertt, befondere inwendig, auch außer: lich nach unten, wo fie nicht mit Karbe überftrichen ift. Diefes Glangenbe ift aber fein wirkliches Golb, fonbern eine Urt Sand, welcher in bm Felbsteinen ober Abern ber Erbe fich ju finden pflegt, und mahrscheinlich befonbers zu biefem 3mede gefacht und mit grobem Sande unter die Topfererbe gemicht worben ift.

Die Bergierung be Urne besteht nicht allein in eingebruckten Grubchen welche theils eine Perlenfchnur bilben, theils im Duncung geftellt find, wie die Bahl 5. auf ben Burfeln, fonbern auch in einem aufgeflebten. rund am Salfe wie ein Reif herumgebenben erhabenen Banbe, und in Bogen, welche wie gewolbte Thuren aussehen.

Befut fand fich biefe Urne mit weißen Rnochen und unter benfelben mit verfchiebenen Sachen.

Rig. 10. auf ber Beichnung D. ift ein hubsch ausgear= beiteter und, wie in ben Bertiefungen noch gu feben, vergol: bet aemefener Schmud vom feinften Gilber, von ben Unti= quaren » Tutulus" genannt 12). Derfelbe mar gang ohne Roft, aber, wie bas in Urnen gefundene Gilber gewöhnlich. fcmara angelaufen, jum Beweife, baf er feinen Bufas von andern Metallen hatte, welche gewöhnlich grunen Roft anfegen. Ubrigens war er fehr murbe, am Ranbe unten etwas beschäbigt und angeschmolgen. Er mogte im Gangen wohl ein Loth miegen. Bober die hiefigen Einwohner bas Gilber befommen haben, verdiente mohl untersucht zu werden. Roftbar ift es bei ihnen gemefen, benn fo religios fie auch barin gemefen, ben Leichen alle ihre Berathe mitzugeben, fo haben fie boch mahricheinlich bas 12) Das, mas bie Romer tutulus nannten, icheint mehr eine

Silber gurudgenommen, indem fich manchmal an andern Sachen findet, baf Silber baran gewefen, indem hin und wieber in ber Gluth Silber baran gefchmolzen ift.

Die Arbeit an biesem Tutulus ift recht hübsch, und bie herumgehenden Reisen erscheinen wie Perlenschnure gearbeitet. Derselbe ift inten und oben offen, ganz hohl und es ist inwendig zu ehen, daß das Ganze gegoffen und dann die Berzierung von außen daran gemacht, nicht aber von innen herausgetieben ist. Daß bas Bergolden unsern Borsahren bekanne gewesen, ist nicht allein an diesem Schmucke, sondern auch an andern Sachen zu bemerken.

Bermuthlich wurde berfelbe mit eignen Nabein in ben Haaren befestigt, beren eine (Fig. 11. auf ber Zeichnung B.) dabei gesunden wurde, welche durch ben Tutulus gesteckt und unten an eine runde Spange genietet gewesen. Sie war von Eisen, viereckig und oben einem stumpfen Spieße ähnslich. In andern Urnen ist dieses Instrument häusig boppelt gefunden, aber niemals so lang, sondern um die Hälfte kurzer. Die darum gehenden Reise waren von Silber; das Eisen aber war so von Rost zerfressen, daß es beim Herausnehmen in mehre Stücke zerbrach.

Ferner: eine in ber Mitte etwas vertiefte Platte, bem Unscheine nach von Meffing, aber auf bem Striche bem Ringe (oben Seite 29.) ähnlich. Sie war sehr murbe und zerbrechlich, aber, wie auch bie Zeichnung zeigt, mit vieler Genauigkeit gearbeitet.

Eine fernere Urne übertrifft an Große bie übrigen, ba fie über einen Fuß hoch ift und beinahe brei Stubchen Wasser fassen kann. Außer ber Große zeichnet sie

fich jeboch nicht aus, benn fie ift von gemeiner fcmaralicher Karbe, worin fich nur einzelne rothgelbe Stellen geigen, bie vielleicht von ber ungleichen Sige beim Bren: nen bes Thons entftanben find. Sonft find an ihr nur noch bie ben Sals umgebenben Baden ju bemerten.

Im Allgemeinen fann man annehmen, baf in ber großen Urne, welche bei Iffenborf gefunben worben, außer bem gewöhnlichen Inhalte fich auch noch etwas Unberes Man fann baraus foliegen, baf in ben großen Urnen Erwachsene, in ben fleinen aber Rinber beigefest worben; allein auch bas ift nicht ohne Musnahme, inbem in einer fleinen Urne ein Spieß gefunden ift, ber boch nicht einem Rinde gehort haben fonnte; indeß mogte boch biefe Urne mobl ein Daß Baffer halten. Oft findet man aber auch in einer großen Urne nichts, als eine Sand voll Anochen ober afchfarbige Erbe, welche fcichtweise weiß, fchwarz, grau und mit Rohlen vermifcht ift.

Gegenwärtige Urne war ungefähr halb mit Knochen angefüllt und fo fchwer, baß ein Mann fie faum mit Mube herausheben konnte. Beim Musleeren fand fich, baß auf ben Knochen ein anderes Topfchen ftanb. Daffelbe ift von gewöhnlichem Thon und rothlicher Farbe, mit breis Erhöhungen, welche als Sanbhaben bienen tons nen, und einem gufe verfeben. Diefer fleine Topf war mit eben folder fandigen Erbe angefüllt, wie fich in ber großen Urne über ben Rnochen befant. Wahrscheinlich war etwas barin gewesen, welches inwendig am Grunde einen weißen Bobenfas jurudaelaffen hatte.

(Baterl, Ardin, Jahra, 1838.)

Solche eingesette Töpfe kommen zu Issendorf selten vor, und ich habe außer diesem nur einen einzigen gesehen, wohl aber Scherben von kleineren in den großen, die dann von anderem Thone zu sein pflegen, als diese. Bon einem eingesetzen Topfe mit einem Fuße habe ich aber sonst nichts gefunden und auch an diesem war der Fuß so klein, daß er zum Stehen nicht dienen konnte und das Töpfchen leicht umsiel.

Die Uhnlichkeit mit bem Schälchen (Fig. 2.) scheint auf einen gleichen 3wed hinzubeuten, und baher rühren vermuthlich die Scherben in ben Urnen von ähnlichen Gefäßen her, die man, wie das gläserne Schälchen, mit auf ben Scheiterhaufen geseht hatte, und welche daher ber Glut nicht hatten widerstehen können.

Außer biesem Töpfchen fanb sich in ber Urne ein eiserner Ring, bessen Reif vieredig war. Db es ein Ring, bie Haare bamit zusammen zu halten, ober ein Armring sei, läßt sich nicht beurtheilen; boch war er so eng, baß kaum ein Kind von 4 ober 5 Jahren ihn als Armring hatte gebrauchen können.

Dabei fanben fich zwei Inftrumente von Gifen (Fig. 16. a. b. auf ber Zeichnung C.), beren Gebrauch fich gleichfalls nicht angeben läßt. Es ichien etwas baran befestigt gewesen zu fein, inbem bie Enben umgenietet waren.

Diefe Urne ift etwas von bem Denemale entfernt

gefunden bei Nº 3.

Die vierte Urne zeichnet sich besonders durch bie Form ihres Halfes aus und durch das darauf gesetzte Eopfchen, welches ihr als Deckel dient. Sie ist die einzige von dieser Form, welche gefunden ist, ziemlich

bid und fart, auch ziemlich boch. Die Striche und Rreuge baran icheinen ohne Bebeutung ju fein, benn Rreuge kommen auf iffenborfichen Urnen haufig vor, die befondere Form bes Salfes und Dedels aber fcheint boch nicht ohne Absicht gewählt ju fein, über welche man indeß nur Bermuthungen haben fann.

Unter ben barin gefundenen Sachen fallt querft eine fupferne Munge auf. Diefelbe mar gang mit grunem Rofte überzogen und fo gerfreffen, bag man feine Legende barauf erkennen konnte; boch fchien bie Umfchrift lateinisch gewesen ju fein, ba bie Buchftaben S. und A. noch fichtbar ichienen. Der Avers zeigt ein Bruftbild wie auf ben romifchen Raifermungen, und bas Bilb auf bem Revers fcheint eine Bictoria gu fein. Ein burchgeschlagenes Loch beweifet, baf fie als Schmud gebraucht worden und vielleicht ift fie mit ben babei gefundenen Rorallen verbunden gemefen.

Diefe Rorallen find von gefarbtem Glafe und brei berfelben find Pfeifenkorallen, wovon bie eine ginnober= roth ift, die beiben anbern aber gelb find wie Dperment. Much finden fich zwei bunkelblaue, burchfichtige. von welchen bie eine recht gut geschliffen, bie anbere mit einem fehr weiten Loche verfehen ift. Golde Ro: rallen kommen häufig vor, haben aber gewöhnlich vom Feuer gelitten. Geschliffene habe ich außer biefer ein= sigen jeboch nicht gefunden.

Die vorgefundene Rabel mar von Gifen und hatte einen tothen Unftrich, moburch fie gegen ben Roft volltommen gefchust war. Diefer rothe Unftrich ift mir fcon mehr vorgekommen, boch kann ich nicht ausfinden,

worin berfelbe bestanden. Beim Auffinden ift die Farbe fehr lebhaft wie Zinnober, wenn sie aber eine Zeit lang an der Luft gewesen, verliert sie ihre Schönheit und wird blasser. Gine Nabel wie diese ist mir bei Iffensborf nicht weiter vorgekommen.

Das eiserne Messer war nicht nur vorn etwas krumm gebogen, sondern es war auch die Spige abgebrochen, und die Schneibe schien vom langen Gebrauche abgenutt. Solche Messer sindet man häusig und gewöhnlich ohne Griff, und nur einmal ist mir ein kleines Messer mit einem hölzernen Handgriffe vorgeskommen.

Solche Messer und andere Geräthe sind manchmal äußerlich noch ziemlich unversehrt, wenn auch schon das Innere vom Roste verzehrt und in ein gelbrothes Pulver verwandelt ist, welches dem Ofer oder Umbra gleicht. Zuweilen sinden sich auch Erhöhungen wie Blasen darauf, die inwendig hohl sind und wie Erz glänzen. Ich habe schon Haarnadeln gefunden, die vom Roste so ausgehöhlt waren, daß man einen Halm durchsteden konnte.

Die Scheibe (Fig. 24. auf ber Zeichnung C.) ist mit einem Loche burchbohrt und vermuthlich von Knochen, an ber einen Seite etwas angebrannt, sonst aber ganz weiß. In andern Urnen ist sie mir auch wohl vorgekommen, aber nie ganz. Sie hat Uhnlichkeit mit den Wirbeln, welche man zum Spinnen gebrauchte, doch ist sie dazu zu klein, und kann ich ihren Gebrauch eben so wenig bestimmt angeben, als den Stoss, woraus sie gemacht ist, obgleich berselbe dem Knochen ähnlich ist. Ein ähnlicher Stoss kommt auch sonst häusig in den issendorsschen Urnen

por, ber aber boch nicht Knochen, fonbern mehr unge= brannter Pfeifenerbe abnlich ift, und womit man zeichnen fann.

Gin Ramm, bem Unfehen nach von Knochen, war gleichfalls mit in ber Urne, fiel aber, wie es bei ihnen gewöhnlich ift, beim Berauenehmen fo auseinander, baß ich ihn nicht abzeichnen konnte. Saarkamme muffen noch in ber Urne, fo viel möglich, gefaubert, und bann abgezeichnet werben.

Brei Saken von gewöhnlichem gelben Metalle habe ich wie hier immer bei einander gefunden. tommen auch wohl von Gifen vor, besonders in ben entfernt vom Dentmale ftebenben Urnen. In Steinfelb find fie gleichfalls haufig, aber von einer etwas abmei= denben Form.

Bon bem Raucherwerke, welches oben ichon ermahnt ift, fanden fich auch einige Stude por, bie bem Unfcheine nach zufammen gehörten und ein Ganges ausgemacht hatten.

#### Sechstes Capitel.

Bon verfchiebenen, in iffenborfichen Urnen gefundenen Schmudfachen.

Da man bie meiften Urnen ichon gerbrochen finbet, auch bei einer folden Menge, wie bei Iffenborf vorhanden ift, fich felten bie Beit lagt, alle, felbft wenn fie unverlegt aus ber Erbe fommen, vorsichtig zu behanbeln und aufzubewahren; fo begnugt man fich, wenn fie fich eben nicht burch ihre Form ober fonft auszeichnen, bamit, ihren Inhalt ju untersuchen, und baber ift es

mir nicht möglich, bei allen gefundenen Gegenstanden zugleich auch bie Urnen zu beschreiben, worin ich fie angetroffen.

Um indes boch einige Ordnung in meine Beschreibung derselben zu bringen, will ich zuerst die anführen, von denen ich glaube, daß sie zum Put gedient haben, und will damit beim Kopfe den Ansang machen und so zu den andern Theilen des Leibes übergehen. Damit will ich aber meine Bermuthungen Niemand als Wahrzheit aufdringen und es einem Jeden überlassen, Zweck und Gebrauch der beschriebenen Gegenstände auch nach seiner Ansicht zu bestimmen.

Buerft gebe ich (Fig. 26. auf ber Beichnung C.) einen bollftanbigen Ropfput, welcher zugleich ben Bebrauch bes fcon befchriebenen Tutulus (Fig. 10.) und ber babei gefundenen Rabel (Fig. 11.) erflart. Die runbe Platte ift nebft ber an ber untern Seite (Fig. 27. auf ber Beichnung C.) berfelben befindlichen Bunge von Erg, boch habe ich in einer Urne auch bie Bunge fammt bem herumgehenden Drahte von Gilber gefunden. Überhaupt wird biefer Dut in feinen andern Urnen gefunden, als in folden, welche bem Denkmale nabe fteben, und fommt auch ba felbft nur felten vor. ber Mitte ber Platte ift eine eiferne Spige ober Rabel eingenietet, woran ber Tutulus befestigt ift. Wegen: martiger Tutulus ift von bunnem Gilberbleche und vom Reuer febr beschäbigt. Die Bergierungen baran find ein: gegraben. Bermuthlich ift bie Platte ober Spange in ben Saaren befeftigt worben und um die eiferne Spige find gleichfalls Saarflechten gewunden, ober es ift baran ein Schlager ober bergleichen befestigt worben, weil es fich nicht benten lagt, bas biefelbe aus bem Gilber unbebedt hervorgeragt habe.

Rig. 28. a. b. auf ber Beichnung C. find metallene Platten, in verschiebenen Topfen gefunden und abnlich ber oben beschriebenen. In ber untern Seite fcheint eine Bunge ober ein Seft gewesen ju fein, wie bei Sig. 27., aber baffelbe ift, wie man fieht, abgeschmolzen. Bei Steine felb find Rabeln gefunden, welche oben mit ahnlichen Platten verfeben maren.

Rig. 29. auf ber Beidnung B. ift ein eifernes In: strument, welches boppelt in einer Urne gefunden worben. Es icheint mit Sig. 16. auf ber Beichnung C. ju gleichem Bebrauche bestimmt gewefen ju fein.

Gin gefundener Ring fcheint von ber Rrone ober Rofe eines Sirfchgeweihes verfertigt ju fein, wenigftens hat ber Stoff bas Unfeben gebrannten Sirfchorns. Golde Ringe fommen mehr vor, aber immer gerbrochen. Db bie barin befindlichen Locher von Ratur barin gemefen, ober abfichtlich barein gebohrt find, lagt fich nicht be= ftimmen; fowie auch fich nicht mit Gewißheit angeben last, ob biefer Ring ein Banges fur fich ausmacht, ober nur ein Bruchftud von einem Gangen ift.

Glieber einer Rette find aus Knochen verfertigt. 3mei folder Stude find an einem vom Dentmale entfernten Orte in fchlechten Urnen gefunben. In bem einen ift oben ein Loch, in bem andern ift an beiben Enben eingeferbt.

Bwei Ringe: bon Metall, vermuthlich Dhrringe. Die Rnopfden baran fcbienen vergolbet gewefen gu

fein, die Ringe aber, wie die an den Pincetten, geflochten. Sie zerfielen wenige Augenblicke nach der Herausnahme in rostigen Staub, so daß nur das eine Knöpfchen übrig blied. Zugleich mit ihnen wurde ein dunnes Blech und ein Metalldraht, von der Breite eines Strohhalms, gefunden, wovon weiter unten. Außer diesen beiden, sind Ohrringe dei Issendorf nicht vorgekommen.

Fig. 34. auf ber Zeichnung D. ift ein Kamm, bem Unscheine nach von Knochen. Er ist in ber Uene abgezeichnet und zerfiel in viele Stude, als er herausgenommen war.

Wir fanden ein Stuck von einem Kamme, ber von andern sich baburch unterscheidet, daß anstatt der knöchernen Platten, worin bei andern die Zinken beseiftigt sind, hier dieselben von einem runden, an einer Seite abgeplatteten Knochen zusammengehalten werden, und daß so wie unten die gewöhnlichen Zinken sich bessinden, zugleich oben andere kurzere angebracht sind.

Den Kamm, Fig. 36. auf ber Zeichnung B. habe ich bloß feiner besondern Bergierungen wegen abgezeichnet.

Die Zeichnung eines, in einer Urne gefundenen Rammfutterals, kann ich nicht liefern, ba es zwar uns berlett herausgenommen, aber ehe ich es abzeichnen bonnte, burch einen Kall zerbrochen ift.

Fig. 37. auf ber Beichnung D. ift ber handgriff eines Kammes von Erz, worin knöcherne Zinken befestigt gewesen, welche aber, wie die Spuren zeigten, verbrannt sind. Kämme ganz von Metall sind zu Iffenborf nicht vorgekommen, boch ift einer zu hanstebt in einem Grabhügel gefunden.

Ferner find zwei Ramme gefunden, aber aus einem Stude gearbeitete, ber eine bem Unscheine nach aus einem harten Solg, ber anbere aus Knochen. Erfterer jugleich mit einer großen Scheere aefun= ben. Colder fleiner Ramme, bie ich fur Barttamme halte, find mehre und zum Theil recht zierlich gearbeitete gefunden worben, allein nicht forgfältig genug behandelt und fonnten baber nicht abgezeichnet merben. Mus einem Stude gearbeitet find aber nur biefe beiben vorge: fommen.

Rleine Bangen ober Pincetten tommen in ben iffenborfichen Urnen baufig vor, meiftens von gelbem Metall, boch auch einige von Gifen. In einigen findet man die Spuren bes Fegers, an andern nicht. . Die langften biefer Ancipen find etwa vier Boll, bie fleinften einen Boll lang.

Bir fanten eine folche befonbers gut gearbeitete Aneipe von gewöhnlichem Metall, mit einem Ringe ober Dhr baran von Gifen. Das Merkwurbigfte baran ift, baß fie gang fcmargblaulich ift, als ob fie mit einem Rad überzogen mare. Gie murbe mit noch einer anbern von berfelben garbe in einer, Urne gefunden, welche, wie es hier fonft nicht gewöhnlich, mit einer giemlichen Menge Steine bebedt mar. Es ift zwar von Rhobe und Dr. Major bezweifelt 13), ob bie Alten bie Runft, ju ladiren, verstanben, und angeführt, baß bas, mas man fur Lack halte, blot ber glangenbe Roft bes Metalls fei; allein biefe Rneipe hat gang ben über: 1. 43) Rhobens Untiquitaten = Remarques, G. 278. - Major's

zug, womit man die Schnallen, Nabeln zc. bei ber Trauer zu liberziehen pflegt, und kann ich folchen als Rost nicht erkennen.

Rig. 41. auf ber Beichnung B. ift eine Rneipe mit einem baran hangenden Dhrlöffel. Gin folder ift gewohn= lich mit ber Kneipe verbunden. Diefe Kneipe ift aut gearbeitet und ber Stiel bes Dhrloffels gewunden, mas mir fonft nicht vorgekommen ift. Die Urne, worin biefe gefunden ift, ftand ziemlich tief zwifchen platten Steinen, wie fie fonft nur in Grabbugeln beigefest find; mar ubrigens nur rob gearbeitet und ohne Bierbe. wurdig war es, bag biefe Inftrumente, als man fie berausnahm, fo blant und ftart waren, als maren fie eben verfertigt. Dies habe ich übrigens an mehren folden Bangen bemerkt, indeß verlieren fie ihren Glang . und laufen an, wenn fie einige Tage ber Luft ausge: fest gemefen. Es ift bieg um fo auffallenber, als man fo wenig bei andern metallenen Inftrumenten baffelbe beobachten fann, noch in anbern Gegenben, als bei Iffenborf. Dem Funborte kann bieß nicht jugefchrieben werben, benn fie fteben allenthalben im Sanbe und es wird oft ein beroftetes Inftrument baneben gefunden. Das biefe Rneipen aus einem befondern Metalle berfertigt worben, tann man auch nicht bemerten, wenige ftens nicht am Strich. Entweber find fie baber vergolbet gewesen ober mit einer anbern Materie, welche ben Roft verhutet hat, überftrichen. Daß bie Luft nicht gutreten tonnen, tann freilich mitgewirft haben, ba bie Rneipen anlaufen, fobalb fie ber Luft ausgesett finb, allein es

tann nicht ber einzige Grund fein, weil fonft teine metallene Inftrumente in ben Urnen roften burften.

Die Pincette mit bem Ohrlöffel, Fig. 42. auf ber Zeichnung B., ist vergoldet gewesen, wie man noch an einigen Stellen beutlich sehen kann, und bennoch ist sie mit einem grünbläulichen Roste überzogen. Der Ring ist wie die Kneipe von Metall, und so künstlich gestochten, baß er aussieht, wie zweiverschlungene Sande. Die meisten Ringe an den Pincetten sind auf dieselbe Weise gearbeitet, allein keiner ist so vollkommen, als dieser.

Man hat auch wohl burch einen gezwirnten Faben. ober einen lebernen Riemen ben Dhrloffel mit ber Kneipe verbunden. Go fand ich an einer Stelle, norblich vom Denkmale, in einer Rneipe einen gelbgrauen ober afch= farbenen Raben, ber aus brei Raben aufammengebreht war, und an welchem sich nicht erkennen ließ, ob er aus Rlache ober Geibe beftanb, inbem er gleich in · Staub gerfiel. Much mar nur fo viel von bem Saben ber Faulnif ober bem Feuer entgangen, als fich in bem Loche ber Pincette befand. In einer anbern Kneipe befand fich etwas Leber, aber auch bavon mar nur fo viel übrig, als in bem Loche gefeffen hatte, und ba baufig Rneipen ohne Ring gefunden werben; fo fann man wohl annehmen, baß auch biefe mit einem folchen Kaben ober Riemen verfeben gemefen, ber gang verloren gegangen ober nicht beachtet morben. Diefe Rneipe ift in einer Urne bei No 14. unter einem Steinhaufen gefunben.

Eine andere Rneipe; anscheinend von einer andern Arbeit als die gewöhnlichen, ift von dun:

nerem Bleche und hatte, als sie gefunden wurde, eine Messingfarbe; auch ist die Berzierung etwas von ber andern verschieden.

Eine ganz kleine Kneipe von gewöhnlichem Metall, ift mit einem kleinern Kamme, zusammen an der Stelle No 11. gefunden, und zwar unter einem flachen Steine, welcher funf Vierthelellen tief lag. Sie war ganz rein und glanzend.

Eine andere, die kleinste bei Issendorf und zwar in einem nicht sehr großen Topfe gefundene Kneipe, ist von Eisen.

Un bem Ringe einer ferneren Kneipe befindet sich ein nicht gut mehr zu erkennender Theil, von welchem etwas abgebrochen ift. Es scheint ein haken gewesen zu sein.

Eiserne Pincetten kommen nicht so häusig vor, als metallene, werden auch gewöhnlich nur in den schlechtes sten Töpfen gefunden, und nur selten sind sie noch in dem Stande, daß man sie ausbewahren kann. Ein Paar habe ich gefunden, welche schwarzglänzend und ohne Rost, aber bennoch sehr spröbe waren. Ob biese einen schwarzen überzug hatten, wie die obige Kneipe, kann ich nicht sagen, indem ich damals nicht darauf geachstet, weil mir dieser überzug noch unbekannt war.

Ein rother Anstrich, wie bei ber Nabel hat sich auch an einer metallenen Kneipe gefunden, und dieß beweiset, daß er nicht vom Roste entstanden sein kann, sondern kunstlich bereitet sei, denn der Rost des Metalls ist immer grun. - Auch war die roth angestrichene Nadel ganz platt, wogegen der Rost der Instrumente durch Erhöhungen und Blasen verunstaltet. Daß

ber Unstrich von einer hohern Farbe mar, ale bie bes Rostes, habe ich schon angeführt.

Ein Meffer, ift von Gifen und fowohl bie Schneibe, als ber Ruden baran, noch beutlich gu er= fennen.

Ein anderes folches, wurde zugleich mit einem ber Kämme, oben Seite 41, und einer Scheere, auch einer mit einem Ohrlöffel verbundenen Pincette in einer Urne bei No 12. gefunden. Es war noch ziemlich stark und vom Roste frei. Der Handgriff war gewunden. Es ist übrigens das größte dieser Art, was bei Issendorf gefunden ist.

Fig. 52. auf ber Zeichnung C. ift gleichfalls ein Meffer, aber von anderer Urt. Es war aber fehr zerrostet und konnte nicht erhalten werben; es war zers brochen und muß schon zerbrochen in die Urne gekoms men sein, weil die Stude zusammengerostet waren.

Scheeren kommen häusig vor, sind aber gewöhnlich sehr verrostet und baher selten zu ethalten. Ihre Form ist immer bieselbe, nur die Größe ist verschieben und einige sind nicht über einen Boll lang. Fig. 53. auf ber Zeichnung D. zeigt eine, die noch am besten erhalten war.

Bon ben bis jest angeführten Sachen glaube ich, baß fie beim Put bes Kopfes verwendet find; jest komme ich jum Schmud bes Halfes.

Hierzu bebiente man fich befonbers ber Glascorallen, bie von fo schönen Farben vorkommen, bas man fie fur gang neu halten follte. Sie find von ber Glut bes

Scheiterhaufens geschmolzen; so sindet man oft Metall, Knochen, Sand und Afche mit eingeschmolzen; auch findet man in einigen folden zusammengeschmolzenen Glasschlacken kleine, rundgeschmolzene Silberkügelchen von der Größe des Krähen= oder Enten= Hagels, woraus zu schließen ist, daß man die Corallen mit Munzen oder anderem silbernen Schmucke vermischt getragen. Außer den geschmolzenen Corallen kommen auch wohl andere Glasschlacken vor. Diese sind aber gewöhnlich grun und von ganz ordinairem Glase.

Busammengeschmolzene Corallen kommen oft vor, ganze selten. Bermuthlich trug man meistens bieselben auf Metallbraht gereiht, wie ich beren wohl gefunden, und biese mußten bann mit bem Metalle selbst schmelzen. Diejenigen aber, welche auf Fäben gereiht waren, konnten, nachdem ber Faben abgebrannt war, burch ben Scheiterhaufen fallen, und so am Boden unversehrt bleiben.

Einige finbet man rund und von einer solchen Röthe, daß ich sie für achte Corallen halten mögte; die Größe ist bei allen sehr verschieden. Die größeren haben oft eine Grundsarbe und sind mit Strichen und Puncten von andern Farben verziert, z. B. sie sind roth und haben funf erhabene gelbe Puncte. Pfeisencorallen sind mir außer ber, schon oben Seite 35 erwähnten und einer einzigen von ganz burchsichtigem Glase nicht vorzegekommen.

Ginige Corallen, welche von ber Glut febr gelitten haben mogten, aber nicht fo viel, baß fie geschmolzen

maren. gerfielen beim Berausnehmen in viele fleine Studden, mie bie f. g. Springglaschen.

Un ben meiften Corallen ift viele Runft, Bleif unb Arbeit zu erkennen; boch find einige von fconern Farben und funftlicherer Arbeit, als andere.

Das an manchen Urnen Perlen: ober Corallens Schnure nachgebilbet find, ift fcon angeführt.

Dehre Arten von biefen Corallen, von welchen einige febr große Locher haben, anbere vieredige, welche fich nach ber andern Geite verengern ober mehr runben. find unter Sig. 54. auf ber Beichnung C. abgebilbet.

Ein gefundener Ring fcheint gleichfalls ein Sals: fdmud gewesen zu fein. Er ift von Metall und mar mit grunglangendem Rofte überzogen, boch glangte an einigen Stellen noch bas Metall burch. 218 er in einer nicht fehr großen Urne bei Ne 13. gefunden murbe, mar er in ber Mitte gerbrochen und zwar auf eine folche Beife, baß es fcbien, er fei nicht mit auf bem Scheiterhaufen gemefen, fonbern erft nachher gu= fammengebogen, um burch bie nicht weite Dffnung ber Urne bineingebracht werben ju tonnen. Debre Bruche bekam er, als man ihn aus ber fehr jufammengeboge= nen Form wieber in bie rechte bringen wollte.

Ubrigens mar er unverlegt und fart und verbiente wohl, wieder jufammengelothet ju merben; allein man fagt, baß folche antite Metallfachen fich nicht lothen laffen. Die Alten haben, wie ich wohl gefunden, mit Silber gelothet, bod weiß ich nicht, ob fie fein anberes Mittel gekannt, ober ob fein anberes anwenbbar ift.

Un bem Salen an biefem Ringe ift zu feben, wie man ihn um ben Sals gefchloffen hat.

Ferner fand man eine Kette von Eisen ober Stahl. Sie ist in einer großen Urne, nebst vielen menschlichen Blasensteinen und metallenen Bruchstuden eines unbestannten Instruments gefunden, und war mit Sand und Knochen, welche an harte bem Eisen nichts nachsgaben, zusammengerostet, wahrscheinlich also in einem Klumpen zusammengebrückt in die Urne gekommen. Außer dieser Kette ist zu Issendorf nur noch eine einzige von derselben Art gefunden.

Sieben kleine eiferne Ringe sind zusammen in einer kleinen Urne gefunden und zwar bei No 14. Un ein Paar berselben war Metall angeschmolzen.

Die unter bem Namen Fibula ober Schnallen bekannten Instrumente kommen in ben iffenborfschen Urnen hausig vor und find oft fehr gut gearbeitet.

Fig. 58. auf ber Zeichnung C. ist eine ber größten, inbeß ist die eine Halfte abgebrochen. Sie ist von Metall und an
ber Seite kann man erkennen, wo die Zungen gesessen.
Die Arbeit an der abgezeichneten Seite ist so schön, wie
man jest nur sie machen könnte; auch sind oben am
Rande herum einige Löcher, von denen man jedoch nicht
wissen kann, ob sie bloß zur Zierbe gedient ober einen
Rugen gehabt.

Eine Schnalle von gleicher Form, nur etwas Eleiner, ift noch gefunden, welche von Erz gleichfalls recht kunftlich gearbeitet und woran die eiferne Zunge noch vorhanden war.

Die Schnalle, ift ber Form nach wie neu, auch wohl erhalten, ba fie burch ben mehrermabnten rothen Ubergug gegen Roft gefcutt war. Gie ift übrigens von Gifen, und mit einem Gifenbraht ummunben, als wenn fie fo fraus gearbeitet mare. Solche Schnallen tommen bei Iffendorf haufig vor, und gemöhnlich von Gifen. Dur Stude folder Schnallen von Metall find nicht weit vom Denkmale gefunden. Gine ahnliche Schnalle ift Fig. 62. auf ber Beichnung D. abaebilbet.

Rig. 62. ift von Metall und bei Nº 15. unter ben Scherben und Rnochen einer gerbrochenen Urne gefunden. Gie zeichnet fich nicht nur burch ihre besonbere Form aus, fonbern auch burch fehr zierliche Arbeit. Die funf Knöpfe an ber Runbung haben Uhnlichkeit mit Eicheln, und auch bie Spige Scheint eine folche vorftellen gu follen. Gicheln find übrigens fast bie ein= sige Frucht, beren Ubbilbung man findet. Die Bunge, welche man an folden Schnallen immer fcharf finbet, ift mit einem Bugel an einem Stift befestigt, welcher fich in feinen Lochern breht und fnippt bann in eine eigene Offnung ein. Gewöhnlich find bie Schnallen, wie auch biefe, in ber Mitte etwas gebogen.

Gine andere Schnalle ift von einer Form, wie fie gu 3ffendorf am haufigsten vorkommen, und fogar murbe eine, welche biefer burchaus ahnlich mar, in einer Urne gang in ber Mabe berfelben gefunden, bei No 16. Much an biefen haben bie Bergierungen Uhnlichkeit mit Gicheln.

Eine fernere Schnalle ift etwas großer und an ber Bunge war ein Studden Roble angeroftet. Dem Unscheine nach (Baterl. Ardiv, Jahrg. 1838.)

muffen biefe Schnallen, Spangen ober hefte auf teinem Scheiterhaufen gefehlt haben, und fie murben gewiß in jeber Urne vortommen, wenn fie nicht jum Theil gesichmolzen, zerbrochen ober vom Rofte verzehrt maren.

Eine Schnürpfeife von Metall ift in einer Urne bei No 17. gefunden. Sie ift hohl und wenn eine Schnur barin gewesen, so ist folche verbrannt ober ver fault.

Ein metallener Ring ift von ber Größe, baß er als Armring gebient haben kann. Das fehlende Stud ift berausgeschmolzen. Einzelne Stude folder Ringe, kommen febr häufig vor, und nach der Größe zu schließen, muß man sie am Oberarme getragen haben, von welchem sie wohl nicht heruntergebracht werden konnten und baher beim Bersbrennen gewöhnlich zerschmolzen oder zersprungen sind.

Ein Ring wurde in einer Urne bei No 18. gefunden und in berfelben abgezeichnet. Aus welchem Metalle er gewesen, kann ich nicht angeben, ba er beim Herausnehmen sich verloren hat; boch war er nicht von Gisen, sondern entweder von Gilber oder von einem andern Metall, da er eine weiße Farbe hatte.

Ein anderer Ring ist nehst einer Schnalle in einer ungewöhnlich tief stehenben, mit harter, schwarzer Erbe umgebenen Urne bei N 19. gefunden. Er ist von Metall und auswärts hübsch verziert. Daß es ein Fingerring und nicht etwa ein Stud eines größeren Ringes sei, ist an den Enden des Bruchs deutlich zu sehen, indem solche zusammen passen. Goldene Ringe hat man zu Issendorf nie gefunden, noch weniger

Chelfteine; inbef fann bamals bas Golb boch nicht uns befannt gemefen fein, ba vergoldete Begenftanbe vortom= Bielleicht wurde man, wie in ben holfteinschen men. Begrabnibbugeln, auch in benen im Stifte Bremen golbene Ringe finden, wem man bie Mube und Roften nicht icheuete, folde große Bugel ju unterfuchen. Wand

Rig. 68. auf ber Beichnung D. ift ein Gtud Metall, vermuthlich von einer Spange, und merfrurbig megen bes baran befindlichen Ropfe, ben ich fur einen Drachentopf halte. Abbilbungen von Thieren tommen, wie ich fchoniges fagt, in Urnen außerft felten vor. Daß man von Schlangen: befordern Glauben gebegt, last fich aus bem Aberglauben foliegen) ber fich nochnerhalten bat. Im Umte Ditere berg mar ein Mann, bertim Rufei ber Bauberei fanb und eine lebenbige Schlange in einem Raften unterhielt. Much hat fich ein Spruch unter bem Bolte erhalten:

insess ift fire noch part real fo necessing bereifersedden rann bie eingefeilten Greiere, gomit freddellensenfinille ertennen tann. Dagnelblabibenididnerat ebi nnites an and Commille ich bil freten bor ben harbeften Steenstein wobupder man basi bon Ditern ober Schlangeningebiffene Biebs beilen will & Man fagt, des foll noch in manchen Saufern alter : Leuten den Schlangen : Milch hingelett werbeng welche fie auch austrinden, und mani folleglate beng bast foldes Gludiobringero Wennerfich Golangen bei ben Bienentorben aufhalten glaubt man gebeihen felde gut. ... Dhibie holgernen Schlangen ober Drachen: topfe, welchedman modnigettan ben Giebeln iben Bandleute, fiehtand einem Begiebung nhabenge weiß ichio nicht Dr. Mengering legt in feinem Scrutiniumi conscientiae

### 52 I. Musharbs Palaeogentilismus Bremenfis.

beim ersten Gebot unter anbern bie Frage vor: ob sie auch auf Hausunken, Schlangen u. bgl. etwas halten und glauben, daß Nahrung, Gesundheit und Haussegen von: solchem Teufelsgeschmeiß und Ungezieser abhänge? Doch dieser Kopf mag auch wohl weiter nichts bebeuten sollen, wie unsere Golbschmiede oft Ohrringe mit Schlangenköpfen machen und unsere Gürtler an den Degenkoppeln dieselben andringen, ohne daß weiter etwas dabei gedacht wird. Die Seltenheit solcher Figuren unter den Alterthümern hat mich zu dieser Abschweifung verleitet

Metall, indes ist der Ropf baran nicht so beutlich aus: gebildet. Es ist in einer Urne gefunden, welche bem Denkmale mit amenachsten bei No 21. stand.

Bir fanden eine Spange von Eisen oder Stahl, indeß ist sie noch stark und so wenig berostet, daß man die eingeseilten Striche, womit sie verziert ist, noch erkennen kann. Das daran besindliche Blech, welches an einigen Stellen noch einen schwarzbläulichen Glanz hatte und worin vier Niete noch sichtbar sind, bringt mich auf die Vermuthung, daß sie zu einer Degenkoppel gehört haben und das Leber davon verbrannt sei. Sie ist bei Ne. 222 in einem Topse gefunden, der mit vielen Steinnen untreben war. Don Degen oder Schwertern selbst ist mire jedoch bei Issendorf keine Spur vorgekommen webiehrtigt haben. Sienist nur grob und ohne Kunst geweseitet, und est scheint du demselben Gebrauche gebiehrtigt haben. Sienist nur grob und ohne Kunst geweseitet, und est scheint der Riemen daran genäht gewesen zu seine

Ringe werben in ben Urnen von verschiebener Große und siemlich häufig gefunden, manchmal sweit und fogar brei in berfelben Urne. Die meiften find von bem gewöhnlichen Metall, boch find fie auch mohl bon Rupfer ober Gifen. Ginige Stude eines gerbrochenen Ringes übertrafen bas Bewicht bes gewöhnlichen Metalls fo febr und waren fo boch von Karbe, bas man fie batte fur Gold halten follen, indes war es boch nicht ber Rall. In einigen Ringen zeigten fich Spuren wie Binn ober Blei, als wenn fie verzinnt gewesen, boch mar es ju wenig, als daß man folches hatte unterfuchen konnen; auch hatten fie vom Rofte gu febr gelitten.

Drei Ringe wurden in einer Urne bei Ne 23. gefunden. Da ber eine berfelben an ber Seite gerabe ift, fo fann es auch eine Schnalle fein, woran bie Bunge fehlt, ober es fann ein Riemen baran genaht gewesen fein. 5 .

Brei andere Ringe find von Metall. Bogu man fie gebraucht, ifi nicht ju bestimmen. Finger: ringe tonnen es ihrer Große wegen nicht gemefen fein, benn nach allen Knochen, welche gefunden find und es find fo viele gefunden, bas man vielleicht ein ganges Stelet bavon gufammenfeben tonnte, lagt fich urtheilen, baf unfere Borfahren nicht großer gemefen, als gewöhnliche Menschen unserer Beit. Die verschiebene Große folder Ringe beutet augleich an, bag man ver: fchiebenen Gebrauch bavon gemacht haben muffe.

... 36. 2 Siebentes Capitel. 20 4 , 91036 disn .: mittor Bon Baffen unb anbern Gerathenlom dun and Die Sig. 75. auf ber Zeichnung B. ift aus Bruch:

## 54 I. Dusharbs Palaeogentilismus Bremenfis.

fluden zusammengesetzt, welche in einerAlene bei AS24. gestunden sind Ses waren deren drei, alle von Sisen, und ich habe daher geglaubt, daß sie zusammen gehörten. Db ich ste aber richtig zusammengeset habe, weiß ich nicht, doch scheinen ste mir eine Art Hellebarde zu bilden, vielleicht mehr zum Zeichen einer gewissen Würde, als zum eigentlichen Gebrauche als Wasse. Das Stud a. war vorn ohne Rost; die Spise, etwas abgestumpst, war m der einen Seite schaef und hatte an der andern einen Rücken. Die beiben Stude b. d. waren sehr vervostet und konsten nicht eihalten werden, doch war die abgezeichnete Form noch deutlich zu erkennen.

Eine ungewöhnlich Schone Spite von einem Spiele, leiner Kramea ober einem Burffpiefe, warb gefunden bei JE 25. in einer Urne, bie brittehalb Rus tief fand Sie war an ber einen Seite roth unb ohne Roft, fo bag nach einem leichten Reilenftriche fich bas Mante Gifen zeigte. Die Spige war an ber einen Seite etwas umgebogen, bie Seiten aber waren fcharf und in ber Ditte war ein Ruden gefdliffen. Der Theil, worin ber Schaft befeftigt gemefen, war von außennedig ges febliffen, auch gingen Locher burch, um ben Schaft mit telft Stiften zu befestigen. Golde Locher habe ich fonft an feinem Spieße gefunden. Auffallend war es mic an biefer Spige, baß fie brei Jahre lang nach bem Muffin: ben, obgleich fie in einem Raften in Papier gewichelt lag, immer feucht war, fo bas fich bas Papier bavon gelb farbte, fo oft ich fie auch abwifchte. Indes ift mir bas auch wohl bei anberm alten Gifen vorgetommen.

duri Wire fanben ferner ein Dpiegeifen, noch igiemlich

farf und an einigen Stellen, welche ein bleifarbiges Unthen haben, one Roft. Es ift bas langfte und fcwerfte von alen, welche mir vorgefommen und boch fann ber Scaft nur febr leicht und bunn gemefen fein. ba bie Bonung fur benfelben nur etwas über einen Biertheloll weit. Golder Spiben find gehn bis awolf gefundn, aber immer einzeln, und nie irgend ein an: beree Gerath babei.

Bir fanben noch zwei anbere Spiege. Der eine ift vorn abgebrochen, welches ich an mehren bemerkt nabe. Alle Spieße, welche ich gefunden, maren von Gifen ober Stahl; im Rirchfpiel Mulfum aber bat ein Bauer auf bem Grunde eines Grabhugels bie tupferne Spige eines Spiefes gefunden und banebeu einen giem= lichen Klumpen einer fettigen Daffe, welche alter verborbener Butter ober Kett abnlich gemefen.

Gine Pfeilfpite, gleichfalls von Gifen, mard mir burch einen allgu Reugierigen gerbrochen. In ber Soblung war noch etwas verfaultes Sola zu erkennen, und biefe Spipe ift bie einzige, welche gefunden worben und woraus man ichließen konnte, bag unfere Borfah: ren fich auch ber Pfeile und Bogen bebient haben.

Wir fanden ben Wirbel einer Spindel, beren fich unfere Borfahren jum Klachsfpinnen bebient haben, welche Art zu fpinnen noch jest nicht gang abgekommen ift. Much ber Gebrauch, bie Birbel von ber Spinbel mit ins Grab ju legen, muß noch von ben driftlichen Einwohnern biefer Gegend beibehalten fein, benn man hat folche auch in ben Grabern bes ehemaligen Rirch:

## 56 I. Mushards Palaeogentilismus Bremenfis

hofs zu Wabbens im Butjadingerlande gefunden, wicher nach und nach vom Wasser weggerisse ist, so das die Gräber offen gelegen haben. Gegenwärtzer Wirbel ist von Thon gut gearbeitet und ber Thon mit twas Glimmersand untermischt. Er ist nebst andern Gekthen von hohem Alter in einer Urne bei No 26., also den Denkmale sehr nahe gefunden.

Eben solche Wirbel fanden wir mit Strichen verziert, und zwar sind dies die einzigen so verzierten, welche gefunden sind. Sie sind beide bei No 27. gefunden, jedoch in zwei verschiedenen Urnen. Alle Wirbel haben die Farbe bes Lehms, woraus sie gemacht sind, nämlich gelblich weiß.

Ein anberer Wirbel ist von hartem Steine, rund und an beiben Seiten flach; bas Loch in der Mitte ist durchz gebohrt, ber Stein weißlich und scheint an einer Seite mit einer weißlichen Glasur überzogen gewesen zu sein. Er war in der Mitte durchgebrochen, oder vielmehr im Feuer zersprungen, und die eine Hälfte wurde erst einige Tage später als die erste unter den ausgeschütteten Knochen gefunden.

über die Bestimmung dieser Wirbel sind die Alterthumsforscher bisher uneinig gewesen, indem einige sie für eine Art Wasse, andere für alte Degenknöpse, noch andere für einen Theil der Fischnese gehalten, woran sie statt des jest gewöhnlichen Bleis befestigt gewesen, das Net auf den Boden hinadzuziehen. Die Bauern, welche bei den Aufgrabungen zu Issendorf zugegen waren, erkannten sie jedoch sofort für Wirbel von Spindeln und holten mir gleich ganz ähnliche herbei, welche noch

im Gebrauch waren und fich von biefen nur baburch unterschieben, baß fie glafirt maren. Der fteinerne Birbel ift bei No 28. gefunben.

Ein Wirbel, von einer etwas anbern Form, war an ber einen Seite vom Feuer gefchwarzt.

Ein anderer Wirbel, ber größte, welcher gefunden ift, hat gang bie Form eines Muhlfteins. Er ift von Lehm und vielleicht von ber Gigenthumerin felbft verfertigt; benn bie Rigen barin zeigen, baß er nicht wie bie übrigen im Reuer gebaden, fonbern an ber Sonne getrodnet ift. Es mar ber erfte, welcher gefunden murbe und amar bei No 22. Spater tamen folche Birbel baufig vor und am meiften in ben Grabern, welche am meiteften vom Denkmale entfernt maren.

Eine große eiferne Scheere ift bie einzige, welche ich gang gefunden. Es find namlich noch zwei ober brei gefunden, aber biefelben maren gerbrochen; ber Korm und bem Stoffe nach waren fie biefer gleich. Sie ift mit einem ber obigen Ramme und Deffer in ber felben Urne gefunden.

Gine Rabel ift von bem gewöhnlichen gelben Metall und mehr vieredig, als rund. Das loch ift nicht burchgeschlagen, fonbern burchgegraben. Gowohl bie Große beffelben, als bie Berhaltniffe ber Rabel ubers haupt beuten mehr auf eine Padnabel, als eine Rabnabel, auch iftebie Spige uber bem Dhr fo fcharf, baß man fie mit ben blofen Fingern nicht hat einbruden tonnen, fonbern ein Fingerhut ober Mahring babei unentbehrlich gemefen; boch ift ein folder nicht gefunden.

Auch Nabeln find außer dieser nicht vorgekommen, boch kann sein, daß sie von Eisen gewesen und also von Rost verzehrt und so unbeachtet geblieben, oder sehr klein gewesen und baher unbemerkt mit den Knochen ic. ausgeschüttet worden sind. Diese metallene Nadel ist noch sehr stark und hat vom Roste wenig gelitten. Viele Kunst ist dei der Versertigung nicht angewandt. Sie ist in einer eben nicht großen Urne bei NF 30. gefunden.

Fig. 89. auf ber Zeichnung B. ist ein Meffer. Der Ring am Ende ber Klinge zur Befestigung bes Handzuiffes ist an keinem andern Messer bemerkt, oft aber ist es vorgekommen, baß die Spite bes im Handzuiffe besindlichen Theils, wie hier, etwas umgebogen war, wahrscheinlich um so ben Griff fest zu halten.

Ein Stück von einem Wehsteine ist das einzige, welches gefunden ist. Dem Anscheine nach ist er von einer Steinart, welche in hiesiger Gegend gar nicht vorkommt. Man sieht, wie er vom häusigen Gebrauch abgenutt ist und nach dem abgedrochenen Ende schmaler geworden. Aus der Art und Weise, wie er am dicken Ende abgeschliffen ist, läßt sich schließen, daß damit an einem großen Instrumente hin- und herzgesahren worden, wie die Mäher es beim Schärsen der Seusen machen. Die Urne, worin dieser Stein gesunden ist, stand bei No 31. nicht nur tieser als gewöhnzlich, sondern auch mit kleinen Steinen ganz dicht umz geben.

Big. 91. auf ber Zeichnung B. ift ein Stud von einem metallenen Waagebalten. Nach ber Größe fann diefe Waage nur jum Ubmagen fehr kleiner Gegenstände, etwa wie die

fetigen Goldwagen, gebraucht sein. Sie hat ganz bie Form unserer jetigen Waagen, nur ist die Zunge kurzer und breiter, und das Auffallenbste sind die beiben köcher in dem Bügel, welche mit einem ähnlichen Loche in der Zunge correspondiren, und wodurch man die Waage sest stellen kann, indem man einen Stift durchsteckt. Das unterste Loch in der Zunge, welches mit keinem Loche in dem Bügel correspondirt, hat vielleicht gedient, die Differenz zu bestimmen 14). Dieser Waagebalken ist gewiß ein sehr seltenes überbleibsel des Alterthums und mag wohl der einzige in seiner Art sein.

Eiserne Nägel sind mehre gefunden. Woran ber eine berfelben befestigt gewesen, läßt sich nicht beurstheilen, das solches verbrannt ist. Auch metallene Niete von dieser Form sind vorgekommen, und unter diesen zeins, bessen Knopf im Gestalt einer Blume ausgefeilt war.

Die Gefäße, wovon die Scherben in ben iffenborfichen Urnen häufig vorkommen, muffen mit auf bem Scheiter-haufen gewesen sein, und sind, wie man fieht, im Feuer gesprungen. Sie find von gang feinem Thon und von ben Scherben ber Urnen sehr leicht zu unterscheiben; weiß-

<sup>14)</sup> Es scheint vielmehr, daß die beiden Löcher im Büget, wenn sie mit dem Loche in der Junge in derselben Linie gestanden, genau die Gleichheit des Gewichts mit der geswogenen Sache angegeben; wogegen daß eine Loch in der Junge, wenn es ganz außer dem Büget gewesen, die höllfte oder einen andern Theil des Gewichts angegeben hat.

## 60 I. Mushards Palaeogentilismus Bremenfis.

lich wie unsere jest gewöhnlichen fteinernen Rruge, und nach ihrer Form konnen bie Gefaße, wobon fie find, nicht eben kletn gewesen fein.

Bir fandeu eine Glasscherbe von einem Gefaße, welches rund herum mit Reifen verziert gewesen. Das Glas ift grunlich, bem heutigen groben Glase gleich, wie auch schon bei Fig. 2. ermähnt ift.

Gefundene Stude Raucherwerk, worin die Eindrude von Zähnen zu sehen, sehen schwärzlich aus, doch ist es kein Pech, welches, wie wir später sehen werden, mehrweißlich erscheint, auch kein Bernstein, wie wohl an andern Dreten in Urnen gefunden ist. Die von den Zähnen, womit man in dasselbe gebissen, zurückgebliebenen Eindrucke beweissen gleichfalls, was ich schon oben gesagt, daß die damaligen Menschen die jesigen an Größe nicht übertroffen haben. Zähne selbst kommen selten vor und haben gewöhnlich vom Feuer zu sehr gelitten, so daß sie, wenn sie an die Luft kommen, zerfallen.

Die von uns gefundenen Nieren- oder Blasen Steine sind von ziemlicher Größe. Sie haben eine weißliche Farbe und sind nicht sehr hart, so daß sie sich zwischen den Kingern in zarten Staub zerreiben Lassen. Sie beweisen, daß die Krankheit des Steins bei unsern Vorsahren nicht ungewöhnlich gewesen, und in einzelnen Urnen habe ich solcher Steine eine Menge gefunden, welche also beim Verbrennen des Körpers übrig geblieben und mit der Asche eingesammelt worden sind.

Wir fanden einen Echinit ober f. g. Knopfstein, wie man fie felbst bis gur Große eines halben Ganfeeis

fomobl im Lande, als am Weferstrande, 3. B. bei Bee= ftenborf nicht felten finbet. Diefer war mit im Reuer gemefen und weiß und murbe gebrannt; auch maren fichtbarlich Studden burch bie Sige abgesprengt. Bemobnliche weißgebrannte Reuersteine fommen in ben iffenborfichen Urnen häufig vor, und kann man nicht urtheis len. ob fie fich aufallig auf ber Branbftatte gefunden und mit ber Ufche und ben Knochen zusammengerafft morben, ober ob fie mit ben Leichen auf ben Scheiter= haufen gekommen find, lagt fich eben fo wenig beurtheis len, als fich foldes von biefen Ediniten fagen lagt. Doch ift es bier ichon mahricheinlicher, baf er mit auf ben Scheiterhaufen gelegt worben, obgleich man feinen Begriff bavon hat, welchen Gebrauch unfere Borfahren bavon gemacht haben Konnten.

## , ...Н.

## Andentungen

zur Geschichte ber Stadt Rordheim.

(Kortfegung ber Abhandt. im vatert. Archiv, 1837, M XV.) Bon bem Berrn Senator und Polizeicommiffair Friefe gu Rorbheim.

### Leocher D 12 brit sie .

Der Kirchenbann gegen die Genoffen des Freigrafen Beinrich Smede. 1466.

Sm vorigen Artitel II. ber Unbeutungen ic. ift ber Schubbrief bes Bergogs Wilhelm bes Altern wider bie Eingriffe bes Femgerichts mitgetheilt. Aus ber nachfolgenden Urkunde ift zu entnehmen, daß Rath und Bürgerschaft babei sich nicht beruhigt, sondern die Strafgewalt ber katholischen Kirche in Anspruch genommen, und beim erzbischöfflichen Stuhle zu Mainz den Kirchenbann gegen die Genoffen des Freigrafen erwirkt haben

Die katholische Kirche pflegte die immer geschärftern Grade von Strafen gegen die Undußfertigen durch die Bischöffe zu verhängen, und zwar die Ercommunication oder den einsachen Ausschluß von der Theilnahme an den Andachtsübungen der Kirchengemeinde, namentlich an der Feier des heiligen Abendmahle; man nennt dies den "kleinen Kirchenbaum«. Ferner den "großen Kirchenbaum«, das heißt die Ausschließung von der Gemeinschaft der Kirche überhaupt: Der Gebannte wurde vogelfrei, landslüchtig und durfte von Jedermann getöbtet werden. Endlich das Interdict, mit welchem ganze Gemeinden, ganze Länder zur Strafe des Ungehorsams oder der Widersellichkeit gegen die Kirchengewalt belegt wurden; es hob die Abhaltung des Gottesbienstes auf, so lange der Gebannte baselbst geduldet ward.

Auf Antrag bes Raths und ber Gemeinde Nordheims ist der Freigraf Heinrich Smede durch das geistliche Gericht zu Nordhausen in den Bann gethan. Jeht richtet sich die kirchliche Strafgewalt gegen seine Gepossen, non 1000 auf und und und 2000 1000

Der Knappe Rave von Canftein, Martin Runft und Winterstein haben Ermahnungen und Auffoderungen bes Discesangerichts zur Tremnung ihrer frevelhaften Berbindungen mit mehrgenanntem Beinrich Smede mis achtet; Ersterer hat sogar bicfen Lettern im Schloffe Ralenberg geherbergt, und sich jum Theilnehmer seiner Bergehungen gemacht.

Im nachfolgenden Bannbricfe fodert der Defan Heinrich Krebs am heiligen Kreuzstifte zu Nordhausen, geistlicher Richter und Bollstrecker des Kirchenbanns, die Pfarrer, Collaboratoren und geistlichen Herren zu Volkmarßen, Warburg, Hofgeismar, Gergenstein und Munden insbesondere, aber auch sonstige zur Vollziehung des Banns Berufene, wo sie auch angestellt sein mögen, Kraft des Kirchengehorsams und bei Strafe der Ercommunication auf, die geächteten Personen drei Mal vorzuladen und ihre Anklage und Urthel von den Kanzeln zu veröffentlichen.

Kalls bie Berrufenen in ihrer Bartnadigfeit verbarren, foll nach gehn auf jene Publication folgenben Tagen bie öffentliche Unelage wiederholt und allen Glau: bigen befohlen werben, baß Niemand mit ben Beachteten Sandel treibe, mable, fifche, rebe, plaubere, ftehe, fige. effe ober trinke, ihnen Galg, Baffer ober Reuer reiche. ober mit ihnen auf anbere Beife mit Worten ober Berten, öffentlich ober heimlich, perfonlich ober burch Unbere, fei es unter welchem Bormanbe es wolle, vertehre, bei Strafe ber Ercommunication. - Bleiben auch bann noch bie Gunber bei ihren verftodten Bergen, fo foll, nach Ablauf ber auf obige folgenben anderweiten gebn Tage, bie weltliche Dbrigfeit, Burgermeifter und Rath, Schultheißen, Borfteber, Altermanner, besonbers in Boldmarken und Munben, burch bie Geiftlichkeit in ihrem und ber Menschheit- Namen aufgefobert werben,

bie Geächteten, binnen neun Tagen nach ber Auffoberung, zur Kirchenbuße und Erlangung ber Absolution zu veranlassen, ober die Unbußsertigen aus der Gemeinschaft zu stoßen und sie, wie faule, von der Kirche ausgeschiebene Glieder zu meiden; sie aber, die Kirchendiener, mögen, nach Berlauf der neun Tage, — im Fall der Anwesenheit der Gebannten innerhalb des Kirchensprengels, — den Gottesdienst so lange aussetzen, die Geächteten Ort und Land werden verlassen, die Geächteten Ort und Land werden verlassen Interdict nachtommen, als sie sonst den Gotteslohn verwirkt, und gegen sie als Widerspenstige und Berächter apostolischer Besehle versahren werden müßte.

Sier folgt die Urfunde felbft: ')

»Heinricus Krebisz Decanus ecclesie Sancte Crucis Northusensis Maguntine dioecesis Judex et executor ad infra scripta unacum Nonnullis in hac parte collegis cum clausula ceterum Si non omnes hijs exequendis commode poteritis interesse et cetera auctoritate Sedis apostolice specialiter deputatus Universis et singulis ad

Diese Urkunde schließt sich ber in vorhergehender N 11. mitgetheilten an. — Rath und Bürgerschaft von Rordsbeim beschränkten sich nicht auf Anrusen des weltlichen. Schirms des herzogs gegen die Anmaßungen des Freigrasen heinrich Smedes zu Bolkmarken, sie erlangten auch ben Rirchenschutz, und den Bannstrahl gegen seine helsershelser. — Das Driginal dieser Urkunde, sowie das der vorerwähnten sand sich in der Schuhmachergilden-lade hierselbst.

quos presentes mee litere pervenerint Signanter Dominis plebanis viceplebanis divinorum rectoribus in volgmerssen warborg Geysmar Greuen-steyn et Munden ceterisque pro executione presentium requisitis ubilibet constitutis Salutem in domino et mandatis nostris hujusmodi ymmo verius apostolicis firmiter obedire Quia alias Raue de Cansteyn armiger martinus Runst et dictus wyntersteyn, dudum a nobis moniti et requisiti ut a communione temeraria cum Heinrico Smed Notorie a nobis Ad instantiam prudentum et providorum virorum proconsulum consulum opidanorum et totius communitatis opidi Northeym excommunicato aggravato reaggravato et multipliciter interdicto cessarent et desisterent Ipsi quoque moniti hujusmodi nostras ymmo verius apostolicas moniciones et requisiciones parvipendentes, ymmo quod magis est dictus Rauen von Cansteyn prefato Heinrico Smed excommunicato aggravato et interdicto ut prefertur in castro Kalenberge recipiens et manutenens ut accepimus in delicto et crimine temere participare non formidat vnde crescens contumacia et rebbellione merito crescere debet et pena ut quos timor dei a malo non revocat severitas saltem cohareat discipline ecclesiastice Quare vobis omnibus et singulis supradictis qu pro executione presentium fuerint requisiti seu alter vestrum fuerit requisitus in virtute sancte obediencie et sub excommunicationis pena Trium

jam dicrum canonica monicione premissa 2) ..... districte precipiendo Mandamus Quatenus presentibus visis et receptis accedatis et cuilibet vestrum accedat quo et ubi propterea fuerit accedendus Et prenominatos Rauen von Cansteyn Martinum Runst dictum wynterstevn monitos et requisitos sicut prefertur Quos propter ipsorum communionem et rebbellionem in et ad Sentencias excommunicationis et censuras alias Declaravimus incidisse excommunicatos et propter temerariam ipsorum participacionem sicuti premencionatur ut tales declaratos Omnibus et singulis diebus Dominicis et festivis ac alias ubi populi multitudo in divinis officiis convenerit de vestris ambonibus publice denunctietis et denunctiare faciatis quousque aliud a nobis desuper receperitis in mandatis Et si quod absit dicti excommunicati et declarati post publicationem vestram in sua pertinacia permanserint extunc post dies decem publicationem sive executionem presentium immediate sequentes sententias et censuras ut prefertur per nos latas resumentes et supradictos excommunicatos forcius aggravatos denuo publice denunctietis inhibentes omnibus et singulis christi fidelibus et vestris subditis ne quis dictis excommunica-

' greid , lers die

<sup>2)</sup> Die hier fehlenden zwei Wörter find unlesbar. — Die Gntzifferung der stark verblichenen und burchgehends in Abbreviaturen geschriebenen Pergamentschrift habe ich ber Gefäligkeit bes historischen Bereins zu danken.

tis et aggravatis emendo vendendo molando piscando loquendo conversando stando sedendo manducando vel bibendo sal aquam aut ignem -ministrando Aut alio communionis genere verbo vel facto publice vel occulte directe vel indirecte quovis quesito colore vel ingenio temere participare presumat Contrafacientem immemorialis excommunicationis Sentencias post canonicam monicionem trium dierum incurrisse publice nunctietis Et si extunc prefati rei excommunicati et aggravati hujusmodi Sentencias per alios decem dies predictos jam decem dies immediate sequentes animis quod absit incuratis ad modum aspidis surde aures suas obturantis ne audiat vocem incantantis sustinuerint Extrac hujusmodi sentencias et aggravationem striccius onerare volentes vobis tomnibus et singulis supradictis sub penis et censuris predictis Mandamus Quatenus omnessets singulos proconsules -consules scultetos provisores saltermannos suo et totius universitatis hominum nomine et pre\_ sertim in volgmersen Munden diligenter et peremptorie moneatis let requiratis Quos net mos presentium tenore sic requirimus et monemus utainfra dies Novem vestras moniciones immediate sequentes dictos Rauen von Cansteyn Martinum Runst et dictum wyntersteyn excommunicatos aggravatos et reaggravatos quantum in eis sit instruant et inducant ut mandatis nostris ymmo verius apostolicis pareant et per

hujusmodi eorum contumaciam deo ecclesie nobis et partibus emendam condignam prestent atque beneficium absolutionis a nobis impetrare procurent vel saltem ipsos excommunicatos aggravatos et reaggravatos extra eorum consorcia eiciant penitus et ecludant et velut membra putrida ab ecclesia dei prescisa vitent Alioquin lapso termino novem dierum antedicto In presentia predictorum excommunicatorum et cujuslibet eorum quociens et quamdiu in metis vestris moram fecerint seu visi fuerint penitus ab officiis divinorum cessetis non reassumentes bivina donec dicti excommunicati aggravati et reaggravati a locis et metis vestris se absentaverint aut alienaverint Et hujusmodi cessationem divinorum cum sentenciis et aliis censuris predictis adeo stricte servare et tenere curetis ut de obedientiis vestris gratias adeo repetatis et ne contra vos tamquam rebelles et mandatorum apostolicorum contemptores procedere oportebit Reproducetis literas sigillatas cum veris execucionis signis penis subpremissis Datum Anno domini Millesimo quadringentesimo sexagesimo sexto die vero vicesima quarta mensis Septembris nostro sub sigillo presentidus appenso. -

(L.S.) Theodericus Spiesz Notarius.

(In dorso.)

- 1) Executum est presens Mandatum per me Johan de Aschoff cappelanum ecclesie beate marie virginis veteris opidi geysmar Dominica proxima post festum sancti Severini episcopi etc. quod protestor manu mea propria.
- 2) Executum est presens mandatum in munden dominica post severi per me didericum twisten cappellanum ibidem quod protestor manu propria.
- 3) Venerabilis Domine iudex noveritis me Jacobum Steynheyn Notarium quesitum prepositure Geysmare maguntine Diocesis in capitulo nuper Geysmarie celebrato feria tercia post galli in congregacione capitulari clericorum dicte prepositure presentis vestri processus debitam fecisse execucionem cujus etiam copiam valvis ecclesie beate marie veteris opidi ibidem affixi et stricte permisi paratus tradere cum fuerit oportunum publicum executionis instrumentum Quod protestor manu propria Datum et actum Anno domini MCCCCLX sexto feria tercia ut supra.

### III.

# Aurzer Abriff muinound (!

derob at.

donlinice post will i

ber Geschichte ber Congregation ber Capusiner 3u Sannover.

Von dem herrn Professor juris canonici und aposetischen Protonotar Koch zu hilbesheim.

Sm Jahre 1651' war Johann Friedrich auf einer Reife nach Stalien gur fatholifden Religion übergetre: ten, im Jahre 1665 regirenber Bergog von Ralenberg und Grubenhagen geworben. Bei feinem Regirungeantritte nahm er Bebacht barauf, gelehrte, fromme Beiftliche für feine Schloftirche fich ju verschaffen; biefe Manner follten gang mit Gott, und ihren geiftsichen Runctionen beschäfftigt fein, fich aber von allen meltsichen Ungelegenheiten fern halten, , Orbensgeiftliche Schienen ihm am tauglichsten, und er mablte Beiftliche aus bem Capusinerorben. Der Furft begehrte baber bei feinem Aufenthalte in Rom im Sabre 1667 vom Pabfte Glemens IX. jur Wiedereinrichtung bes fatholifden Gottes: bienftes zu Sannover aus bem genannten Orben acht, burch Gelehrfamfeit und Tugend ausgezeichnote Briefter, namlich zwei Deutsche, zwei Englander, zwei Frangofen und zwei Italiener. Diefe erhielt ber Bergog von bem bamaligen Capuzinergenerale in Rom, Fortunatus a Ca: bora. Da es ber Wille bes Furften war, baß biefe Manner ftreng nach ihren Orbensregeln leben follten, fo befahl er, baß fie eine eigene Orbenscongregation

bilben, und ihnen jur Bebienung vier Laienbrüber beigegeben werben follten. Die beiben Englander hatte ber Bergog fcon fruher bei fich, fie hießen Pater Foelip und D. Andreas be Rugent:1). In bem bier folgenben Briefe bon Johann Kriebrich brudt berfelbe liber bie balbige Unkunft: ber Bater feine Freude aus. (Unlage A.) Der Kurft ließ bie Schloffirche in Sannover fur ben fatholifchen Gottesbienft einweihen, und in ber Dabe berfelben eine Bohnung für bie Capuginer anlegen? mit einer Dotation von jahrlich 3000 Mthle., Die fie vierthelfahrlich unter Borausbezahlung zubeziehen hatten. (Unlage B.) Außerbem ließ er ihnen vor bem Egibiens thore einen Garten faufen. (Unlage Ci) Da bie Congregation botirt mar, fo murbe ben Capuzinern jebes Einfammeln von Ulmofen verboten. Bu biefer Congregation wurden bie beiben Deutschen aus bem Capuginerflofter in Silbesheim gefchickt: ber Guarbian D. Gervatius und P. Theodatus nebst einem Laienbruber. Namens Crefcentius. Die Ordnung fur bie Congregas tion erhellt aus bem unter D. folgenben Documente. Mit berfelben war ber Bergog gang gufrieben, wie er biefes in ber Unlage D. a. ausspricht. Diefe Geiftlichen follten jugleich alle Pfarrfunctionen verfeben, jeben

<sup>1)</sup> Octobacerdotes, scilicet duo Germani, duo Itali, duo Galli & duo Angli; Eos duos Anglos S. Serenitas nuper postulavit & sunt P. Foelix & P. Andreas de Nugent. Caeteri sex mittentur a Rmo. P. Generali, qui meliores seligere curabit; practer eos mittantur quatuor fratres Laici inservientes. — XIIo ein altes Manuscript.

Sonn = ober Fest = Tag entweder eine beutsche, italienische oder französische Predigt halten, und ganz unter'm aposstolischen Bicariate stehen, welches 1667 vom römischen Stuhle zu Hannover errichtet wurde. Der erste hannoversche apostolische Bicar war der Beichtvater des Herzogs, Namens Valerius de Maccionis, Italiener und Bisschoff von Marotto, ein wegen seiner Gelehrsamteit und seinen Bildung sehr beliebter Mann. — Die neu errichtete Congregation entsprach ganz den Bünschen und Erwartungen des Fürsten und blied zu Hannover die 1680. Aber schon am 28. December 1679 ersfolgte zu Augsdurg auf einer Reise nach Italien der Tod Johann Friedrichs?).

### 2) Ein altes Manuscript fagt hierüber:

"Anno 1679 postquam coniux Serenmi. Ducis Luneburgensis Joannis Friderici Benedicta Henrietta Hannoverâ in Franciam abiisset, visitatura ibidem suam Dominam Matrem Dux serenissimus accito fratre suo Ernesto Augusto, Osnabrugensi vocato Episcopo, cum eo intendit petere Italiam, diversa tamen via, nam ambo fratres pro meliori itineris huius commoditate diversam inivere viam, ne sibi invicem ambo Principes forent in sua Ducali peregrinatione longa impedimento, si illam simul peragerent, hinc Dux Joannes Fridricus Hannovera recta peregit Augustam Vindelicorum. Ergo Joannes Fridricus, Dux Brunsvico-Luneburgicus, augusto sanguine clarus, fama & factis clarior, S. Romani imperii inclytus Princeps, Heros nulli non regno spectatissimus, quinquaginta quatuor mortalitatis annos numerans, dum quatuordecim PrinciAuf Befehl seines Brubers und Nachfolgers, bes Berzogs Ernst August, wurde bie Leiche von Augsburg nach Kalenberg gebracht, wo sie bis zur feierlichen Beisesung in Hannover blieb.3).

Das Leichenbegangniß bes Herzogs war mehr als königlich. Ginige Monate hindurch dauerten die Borbereitungen bazu. Eine sehr kunftvolle und kostbare

patus sui gubernio impendisset, non otio sed negotio excitatus, Venetiarum urbem adire cogitans,
viam iniit, & terminum viae in via cadens absolvit. — Augusta Vindelicorum terminus fuit. Haec
cum venientem laeta suscepisset, paucis post diebus
cadentem ingemuit. Nam ipsis Innocentum Martyrum Solemniis, 28 videlicet Decembris, Anni
1679. cum se quieti composuisset dormiturus, indormiit! in Somno viator esse desiit — e MortaLitatis Via & Vita ad svperos avocatvs est (worin zugleich bie Sahrezahi MDCLVVVVVIIII. [1679]
enthalten ist.

3) Postquam Ernestus Augustus defuncti Ducis Luneburg frater, cum eo tendens in Italiam, inaudiit in via mortem fratris, repetiit quamprimum Osnaburgam, inde petiit Hannoveram, accepturus a novis subditis suis homagium. Quo accepto misit praenobilem Mareschallum D. Molck cum pluribus DDnis. de ordine Equestri & 50 equitibus Augustam Vindelicorum, qui funus defuncti fratris inde deducerent Calenbergam, ubi illud depositum mansit usque ad tempus sepulturae, ad quam interea factus fuit maximus apparatus Hannovera de illa fuit non Ducalis, sed plus quam Regia. Tumba 4) aus Gold, Silber und Messing wurde zu Hannover von einem großen Künstler, ben man eigends dazu von Hamburg nach Hannover kommend ließ, verei sertigt. Hierauf ward burch die ganze Schlößtirche ein prachtvolles Castrum doloris errichtet, welches die ganze Kirche einnahm, und mit kostbaren Tapeten und kunstvollen Gemälben, welche die großen Thaten des Kürsten vorstellten, behangen war. In dem Umkreise besselben waren kostbare Leuchter für 2000 Lichte. Die Leichenrede hielt Pater Maternus; sie dauerte zwei Stunden 5).

- 4) Zumba ist bas Arauergerüst, welches bei ben Erequien aufgestellt, und burch bas bie Leiche vorgestellt wirb.
- 5) Serenissimus Ernestus Augustus, Princeps Luneburgensis, vocatus Episcopus Osnabrugensis, successor sui D. Fratris, (qui absque haerede masculo obierat, relinquens post se tres filias) in tribus Ducatibus Calenbergensis, Grubenhagensis & Göttingensis erga suum defunctum fratrem gerens amorem tenerrimum, instituit pro illo magnificentissimum apparatum funebrem, in quo laboratum fuit per aliquot menses. In primis pro defuncto Duce fabricata fuit Hannoverae tumba artificiosissima & pretiosissima ex auro, argento & auricalco a quodain extraordinario artifice, qui ad hoc Hamburgo evocatus fuit Hannoveram. Deinde per totam Ecclesiam Ducalem, quae satis ampla est, extructum - magnificum Castrum doloris quod totam illam Ecclesiam occupavit, suspensis iuxta illud pretiosis tapetibus & artificiosis picturis referentibus actus memorabiles & virtuosos vitae defuncti Ducis nun-

Da Johann Frieduch feine Sohne hatte, so folgte ihm in der Regieung ber Fürstenthumer Ralenberg und Grubenhagen fein Bruder Ernst August, seit 1661 Fürste bifchoff von Denabrud, und nun höere die neue Consgregation ju Hannover wieder auf, und jugleich wurde in der Schloßkirche der katholische Gottesbienst eingestellt.

Am 7. Mat 1680 verließen die Capusiner Hannover und begaben sich in das Capusinerkloster zu Hilbesheim. Nur der Pater Stiperior Candibus und P.
Dionysius dursten noth in Hannover bleiben, mußten
sicht aber der öffentlichen Ausübung der kutholistischen Religton enthalten; siebes schon nach der Monaten wurden
auch diese abberasen und weigehnte Jahr ihrer Sendung gemäß,
aus beste gewirker und sich sehre Blese Edngtegation,
nachden stehe gewirker und sich sehre Beste gemacht hatte De
ihrid nordnu god noighelt bestehet gemacht hatte De
ung prefipsa sendelahra pro: 2000, luminibus, Conscionem
funebrem in his solumibus exeguis Ducis Luneburgensis p. m. habut per dus integras horas
i Aox. P. Maternus, Gebeconsis, Capucinus, Praedi-

Mortuo Duce Joame Priderico, leaque sepulto, Ca191 puoini alstatibus patriae non amplius tolerabantur
191 in urbe Hannoverania sed inde discedere iussi ami192 cabili tamen & valde discreto modo a serenissimo
192 puoini alstatibus patriae inde discedere iussi ami193 cabili tamen & valde discreto modo a serenissimo
193 puoini Eriderici
193 defuncti successore, i qui Capucinos, voluntarie di193 sedentes, im propria rheda cum sex equis hono193 rifice Hannovera Hildesiam dimisit ad suorum sta194 tuum satisfactionemio Indulsit nihilo minus PPbus.
195 Superiori ac Dionysio uti per conniventiami suam

## Untage A.

Copia literarum serenissimi Ducis Luneburgensis Joannis Friderici ad R. P. Heliodorum ultraieclinum Provinciae Rhenanis ffrum. Minorum Capucinorum Ministrum Provincialem.

Bon Gottes gnaben Johan Friederich Berhog ju Braunschweig und Luneburg.

Unseren gruß genengten willen zuvor wohl Chrwurdiger, besonders Lieber herr Pater.

Wir haben besselben Schreiben vom dato Eölln, ben 12. Aprilis alhir zu recht geliessert empfangen, und so wohl baraus, als von benen bamitt oberkomz menden Patribus Guardianis gang gern vernommen, bas die zu wieder anrichtung deß Gottes Dienste nach ber ohralten katholischen Religion bey onseren Fürstl. hoffstat hieselbst von one desiderirte Patres Capucini ehistens hierunter mitt angewendten sleiß ond müheliche bemühung zu sonderbahrer gefälligkeit gereichet,

Hannovera subsistant, ita tamen, ut ab exercitio catholico publice abstineant. Die septimo itaque Maií anno 1680 P P. Capucini discesserunt Hannovera, postquam illic habitaverant in decimum tertium annum usque, omnibus grati, cum optimo fructu, remanentibus Hannovera praedictis P. Candido Essendiensi, Superiore & P. Dionysio Werlensi Praedicatoribus per tres circiter menses, post quos Hannovera illi avocati fuerunt a R. P. Georgio, Provinciali per cuniculos Jesuitarum, qui ambiebant illic Missionem, quam & tandem per occulta sua molimina obtinuerunt.

alfo fagen wir beffals bemfelben hiermitt gant gnabigen band, feind es auch gegen ihm Bnb ihrem Seraphiichen Orben allemahl in gnaben zu erkennen geneigt. Muff mas maßen wir aber bas vorhabenbe Rirchenwegen bießes orthe ohngefehr anzustellen und einzuführen vermeinen bas erhellet aus benen von bemelten Patribus Capucinis vorgestellten Punctis und von une ber nothurfft nach barüber abgegebener Erklarung und fonft verfaßter furger Information, geftalt wir burch ben hießigen Pabstlichen Vicarium mitt jes ermehneten Patribus aus ber Sache gebuhrlich conferiren. Und unBere barunter führenbe mennung benenfelben annebenft munblich mitt mehrem eröffnen lagen, ju vorsichtig bie= felbe bem herrn Patri mittelft überfertigung obangerege ten Entwurff, bavon vmbftanbliche relation bemneaft erftatten werben. Und wir verbleiben Ihrer mitt gunft und genengten willen ju allen begebenheiten mohl bengeben in Unfere Residentz Stadt Sannover am 7. May Ao. 1668.

> Desselben wohl affectionirter Johan Friederich. mppr.

## Inscriptio

Dem wohlschmürbigen Unseren besonders Lieben herrn Patri Heliodoro Ulraiectensi der Collnischen Proming Ministro Provinciali etc. ng - ng kung triansi i nse**B**on " Surgist siai nomi

Von Gottes Gnaben Johan Fribrith' herhog zu Braunschweig undt Luneburg.

Demnach wir auß besonderer Uhrsache gngst resolvirt, daß den hiesigen Capuzinern zu Ihrem Unterhalt ahn Essen, trinken, kleider, reisekösten, bücher undt was dehnen ahnhängig, oder sonst auff Ihren leib gehörich, eins vor alles jährlich drentausendt Reichsthaler und zwahr alle vier Monath zum vor auß, Ein tausendt rihlt. gegeben werden sollen, So wolle der Edele und Beste, Unser gehaimbter CammerRath Hieronymus von Wisendorst bei Unserer Fürstl. Cammer solche ahnsordnung verfügen, daß dehme also gelebt, und So thahene 3000 rihlt. Ihnen alle mahl zu gebürender Zeit, gegen quitung bezahlt undt unß von dem Ersten November dieses Jahres ahn berechnet werde.

Waß aber sonsten ahn mags und auff der kirchenornath, kirchenbaw undt maß die kirche in Specie ahngehet, noch erfordert werben mögte, Seindt wir friedlich, daß solches a part bezahlet, undt uns nach wie vor berechnet werbe. Signatum in Unserer Fürstlichen residentz Hannover den 17. 8ber Ao. 1679.

Dim verei Cérréndi, en Raferen 16 ing. (2. 11) barn Patri Petri Petri Petri Petri Petri Petri Petri

Ad Mandatum screnis. Johan Hattorff.

## C.

Copia Contractus venditionis scil venditi horti atq. adjacentis fundi, a serenissimo Duce ad usum PP. Capucinorum Hannoverensium ejd. empti et soluti, eisq. extraditi et deoccupati.

Bu miffen. Alle ber burchleuchtigfter Fürft und Der herr Johan Friberich Bertog Bu Braunfchweig und Luneburg Unfer Bnabigfter Furft und Ber, gnabigft resolvirt, baß benen iho hiefelbst anmesenben Capucinern auff ihr ansuchen ein garte außer St. Aegidien: thor erkaufft und benfelben Bu ihrer felbft aptirenben bequemblichkeit und nugen eingeraumt werden folle. Go ift auff vor hochftgeb. Gr. Fürftl. Durchl. Gna: bigften Befehl heut dato mit herman Gerbere Burgern und Braweren hiefelbft, feines vorgemerkten st. Aegidien Thor ienfeit bes Schiffgrabens unweit ber Silbegheimischen Serftrage belegenen garten und baben Buneaft anfchieffenben Stude landte halber nachfolgenben beständiger Erbeauff geschloffen und auffgerichtet worden. Memblich es erklaret fich ber Bertauffer herman Geribere babin, baß er fothanen ihme eigenthumblich Buftebenben Erbgarten, wie berfelbe mit Baunen, Betten und pforten benebens vorbefagten ftude landes (wovon jeboch ber Rirchen Bu St. Aegidien alljahrlichs im ErbenBine funffBeben Marriengroffchen entrichtet werben mugen, und womit vertauffer weiters nicht Bufchaffen, fonbern mehrhochftermelter Gr. Fürftl. Durcht. ober bero fürftl. Cammer fich mit befagter Rirchen biesfale abBufinben nunterthänigft anheimbangibt) fambt aller

Bubehor und gerechtigkeit frey und ohne einige weitere barauff hafftenbe Beschmarbe raumen und abtretten foll und will umb und vor Zweyhundert brey und 3mangig Rthlr. vorglichener Rauffsumme eines beständigen und unwiberrufflichen Erbkauffe, fo fort ju erleegen und ju bezahlen. Wie ban auch Bertauffer bie ies berührte Rauffsumma fo balbt Bu feinen hanben babr empfangen und nicht allein frafft biefes ber exception non numerata pecunia renuncyrt, auch bes Empfangs halber ber gebuhr quitirt. Befondern auch baneben Gr. Kurftl. Durchl. folden garten und ftude lanbte ihres gefallens bamit ju fchalten und Bu malten fambt aller Bubehor und gerechtigkeit auch beffen dominium und murkliche possession benebens besmegen und barüber gehabter Brieffe und Sigill, wie es Bu recht und gewohnheit halber am frafftigften und bestandigften geschehen foll kan ober mag, hiermit wirklich extradirt und übergeben. Dan fürtere bie Eviction Bu praestiren und baß Gr. fürstl. Durcht. aber bie gefette Rauffsumme ber 3mey hundert und brey und 3mantig Rthlr. im geringften nicht befprochen werben follen Bu assecuriren fich verobligirt und verpflichtet hatt mit verpfandung aller feiner haab und guter beweg = und unbewegliche, an mas orten biefelbe auch Bufinden tam in genere quam in specie und wie die nahmen haben auff ben unverhoffenden widrigen fall fich baran au erholen und cum omni causa baraus begablt Bu machen, allermaßen ban auch fo mohl an Gr. fürftl. Durchl, ic. als bes Berfauffers feiten allen und ieben beneficien und wohlthaten ber Rechten bie einem ober

anderen gegen diesen contract Zu statten kommen könten. Besonderlich denen beneficiis und exceptionibus I. 2. C. de rescind vendit restit in integrum, fraudulentae persuasionis, metus, reinon sic sed aliter gestæ, simulati contractus solutum pretium in venditoris & suorum utilitatem non esse versum, item generalem renuntiationem nulla præcedente speciali non valere und wie die mehr nahmen haben Und dessen allen vertäussfer genugsamb unterrichtet, beständig renuncijrt ist.

Urkunblich seinb hirüber Zween recesse gleiches inhalts verfertigt und auff obangeZogene gnäbigste versordnung von Fürstl. Cammer vermittels auffgetrücken Cammer secrets auch des Verkäuffers Herman Gerbers handt und Pittschafft bekräfftigt und davon ein Exemplar in iehberührte fürstliche Cammer und das andere offtgemelbeten Verkäuffer abgesolgt worden. So geschehen Hannover am 14. Augusti Anno 1668.

(L.S.)

Fürstliche Braunschweig. Cuneburg. Cantler, Geheimb: und CammerRathe.

Benrich Langenbed. mppr.

Nach welchen obgeb. maaßen verfertigten und überlieferten Kauffcontract geb. Bertäuffer herman Gerbers die assignation umb empfangung feiner Kauffgeldern gegeben worben ift folgenden inhalts

Demnach ber Burger hiefelbst herman Gerbers von feinen behueff ber Capuciner vor St. Aegidiens: thor verkaufften garten und ftude landte laut biesfals

auffgerichteten Kauffcontracts 3mephundert und brep und 3wanhig Athle. Zu bezahlen sind, so hatt der Cammerschreiber frank Kudud ihme solche gegen quis tung außzuzahlen und bemnegst gebührenden orts zu berechnen.

Signat. Hannover ben 15. Augusti Anno 1668. (L.S.)

Henrich Langenbeck. Bodo von Gladebeck. Friderich Casimir her Zu Els.

Darauff ban offtgeb. Berkauffer herman Gerbers bie ernennte Rauffsumm von 223 Rthlr. richtiglich empfangen, bavon quitirt und folgendts bie gartenschlüßel übergeben, welche ban ben 21. Augusti 1668 auf befel burch ben H. Cammerschreibern frang Ruckuck ben P. P. Capuzinern sind eingeliefert worbenn.

### D.

Ordinationes, pro fratribus in Hospitio Hannoverano commorantibus factae a R. P. Hieronymo Ruthensi ffm. Capucinorum Proae. Colon. Mmrd. Proal. & dicti Hospitii Visitatore Delegato 15 May A. 1670.

1) Monentur Sacerdotes & Clerici, ut sint seduli & diligentes in frequentando Chorum ad persolvendum horas Canonicas easque iuxta Constitutionem nostrarum praescriptum cum debitis pausis persolvere satagant.

2) Monentur insuper Patres & fratres, ut

legitime non impediti quotidie intersint Sacro Conventuali, prout in ordinationibus Capituli generalis statutum est.

- 3) Meminerint quoque Sacerdotes, ut quilibet in Hebdomada iuxta concordata erecta inter seren. Ducem Hannoveranum et P. P. ord. nri. legat unum Sacrum fdm. intentionem Altiss. Ducis alterum vero p. defunctis inferius in altari privilegiato crypto.
- 4) Postquam a Serenmo. Duce provisum fuerit de aliis gradibus, ostia illa duo sc. id per quod itur ad Dormitorium & alterum per quod ascenditur ad cubicula infra tectum, semper manebunt clausa, nullaeq. mulieres, cuiuscunq. sint conditionis in hospitium nostrum introducantur, idem circa hortum extra Civitatem nro, usui concessum observandum erit.
- 5) Nunquam admittantur Saeculares ad Culinam & raro ad refectorium, in quod illi tantum, quibus honeste denegari non potest, introducantur.
- 6) Prohibetur Serio ciba frbs. ut non permittant se vehi vehela per Civitatem sub quocunque praetextu, Similiter quando vadunt aut mittantur ad loca tam intra quam extra hunc Principatum, nulla animalium vel curruum vectitione utantur, nisi in casibus, in qbus hoc regula permittit, propter causas rationabiles expedientes & necessarias, ordinationi huic con-

travenientes poenas in Constitutionibus nris. praescriptas sese incurrisse noverint.

- 7) Fratres cum Licentia sui Superioris euntes ad Civitatem vel negotiorum expediendorum vel em. visitationis faciendae causa, ut revertuntur ad Hospitium P. Superiori loci sese praesentent, utiConstitutiones nrae. praescribunt.
- 8) Quotiescunq. aliquis frm. in Palatio Ducali aliquid agere, vel ex eiusdem officinis necessaria pro Culina aut refectorio, vel Ecclesia adferre habet, is semper cum praescitu P. Superioris & cum Socio sibi assignando, (quantum possibil eest) id faciat, Suisq. quandocunque expeditis ad hospitium revertatur.
- 9) Quandoquidem fratres hic commorantes oia. necessaria non tantum quoad victum & vestitum, sed etiam quascunque alias necessitates a beneficentia Seremi. Ducis habeant, hinc monentur, ne permittant eleemosynas pecuniarias pro frbq. apud aliquem deponi, ne hoc modo periculum transgressionis nrae. regulae incurratur.
- 10) Et postremo admonentur PP. & fr. Singuli, ne quis se nimium immisceat aut gravet negotiis saecularibus, nec putet quod taliter ex propria culpa gravatus Chorum & orationem negligere possit, sed cogitent quod iuxta status & conditionis nrae. exigentiam illam illa primaria nro. occupatio esse debeat, incumbere orationi & divino interesse officio; statuimus

itaque, volumus ac mandamus, quod hae ordinationes nrae. ab oibs. familiae huius fratribus omni qua par est diligentia ac zelo, observentur, ut sic in oibs. laudetur Deus, qui est benedictus in saecula. Amen.

Leg. Hannoverae Anno & die quo supra. F. Hieronymus Ruthensis qu. sul.

#### De a.

Joannes Fridericus Dei Gratia Dux Brunsvicensis & Luneburgensis

Ad m. Rde. Pater. Litteras V. P. rite accepimus & libenter legimus, quae ordinaverit in hoc religioso hospitio vt regulae Seraphicae constitutionibus studeret & nro. desiderio in articulis missis explicato indulgeret, quapropter ut oia. dirigantur in melius & essent omnia dubia infrascripta sine aliis verborum ambagibus stabilire intendimus se.

- 1) Quamvis hoc sit hospitium, attamen optamus, ut PPes. habitent tnqm. essent in regularis clausurae coenobio iuxta regulas ordinis propterea foeminae non sint ingressurae, interim speramus, ut P. Proalis sedulitate oia, sint regulariter dirigenda.
- 2) Nunquam intendi hanc esse Missionem, sed Congregationem P. P. Capucinorum, qui meorum Capellanorum e Concionatorum officio & caeteris muneribus fungerentur pro ut in concordatis.

- 3) Quoad Spiritualia vero et dioecesana PP. Capuc. sint Subiecti Vicario Aplico., eo modo quo Regulares Dioecesis Hildesemensis proprio Ep. & eius suffraganeo & ita d. Vicarius Aplicus. poterit imitari et sequi usum dictae Eccliae. tamquam Vicinioris.
- 4) Cum a d. Vicario Aplico. efficacibus rationibus nobis expositum fuerit, PP. Capucinos non posse Parochialia administrare sub mortalib. hmi consideratis considerandis pro duobus vel tribus Patribus absque titulo Missionis, sed tantum necessitatis & charitatis gratia a S. Sede impetrare studebimus facultates proprias, quibus muniti poterunt ad nutum Ep. Parochiali fungi officio.
- 5) Tandem P. Proal, non tamquam Praefectus Missionis, sed sicut visitator annuentibus Superioribus ord. quolibet anno visitare satagat hoc Hospitium Hannoveranum, ut Regulares, quos valde pios, Zelantes & exemplares aestimavi & tales semper aestimabo & amabo.

Dat. Hannoverae 11. May 1670.

v. P. Ex corde Deditus.

Joannes Fridericus mpr.

Um Schluffe fugen wir noch einen ben Capucinern ertheilten offenen Brief bei:

Ē.

Bon GDTTES gnaden Johann Fridrich, Herhog zu Braunschweig und Luneburg.

Unfere Beambte zum Springe, bann Unfer Stabts vogt Zu Hameln und wer etwa sonst von unseren Bessehlshabern und Unterthanen belanget werden mögte, sindt hiermit gnäbigst besehliget, gegenwertigen Ehrn Patri Capucino mit Ben sich habenden Gefährten nicht allein auf ersobern nothbürsstiges Abs und Nachtlager, sondern auch sonst alle bedürssende Handbietung was orts ohnweigerlich wiedersahren zu lassen. Wornach Sie sich also Zu richten. Geben in unser Residentz Stadt Hannover den 17. May 1672.

Johann Friedrich mpr.

#### IV.

### Darstellung

der Lage des Kurfürstenthums Braunschweig-Lünedurg in seinem Berhaltnisse ju Frankreich im Jahre 1803.

Mitgetheilt von Gr. Ercellenz bem herrn General=Felb= zeugmeifter Grafen von ber Deden zu hannover.

Dieses, von bem kurbraunschweigischen Staats- und Cabinets Minister von Lenthe in London entworfene Exposé ward ben auswärtigen Hofen und ben in London resibirenden Gesandten zugeschickt.

#### EXPOSÉ.

La Situation de l'Electorat d'Hanovre lorsque (malgré la Paix de Lunéville, dont son Souverain est Partie contractante) il a été hostilement attaqué par la France sous Prétexte d'une Querelle qui lui est parfaitement étrangère, et les Mesures qui y ont été prises, ont été représentées sous un Jour si faux, et exposées par là à des Jugemens si erronnés, qu'il devient nécessaire, d'en donner dans le Récit suivant les Détails tels qu'ils ont été véritablement.

L'ÉTAT des Troupes Hanovriennes, en Temps de Paix, est d'à peu près 16,500 Hommes. Elles avoient été considérablement augmentées par des Levées faites dans le Pays, lorsqu'au Commencement de 1793 la plus grande Partie joignit l'Armée Alliée en Brabant, et devant fournir en 1796 à peu près 15,000 Hommes pour l'Armée d'Observation qui devoit couvrir la Ligne de Démarcation concertée entre Sa Majesté le Roi de Prusse et la République Françoise, elles avoient été conservées sur ce Pied; mais lorsque en 1801. non-seulement cette Armée fut dissoute, mais l'Occupation Prussienne nécessita une prompte Réduction des Troupes Hanovriennes; il fallut renvoyer tous les Gens levés pendant la Guerre, parce que cela leur avoit été promis; on ne put pas, par un Recrutement volontaire, ce qui est le seul Mode que la Constitution admet en Temps de Paix, compléter toute de suite l'Etat, et les difficultés augmentèrent depuis considérablement lorsque l'Evêché de Hildesheim et l'Eichsfeld qui, jusquelà fournissoient beaucoup de Recrues, devinrent des Provinces Prussiennes.

Par ces Raisons les Troupes au Commencement des Troubles présens, ne montoient pas tout à fait à 15,000 Hommes dont il y en avoit un Nombre considérable en Semestre dans les nouvelles Provinces Prussiennes, qui, quoique des Gens sûrs et de la meillieure Volonté, étoient empêches de rejoindre leurs Régimens. Donc l'on ne pouvoit guère compter sur plus que 13,000 Hommes, qui, après avoir fourni à la Garnison de la Forteresse de Hameln et quelques petits Détachemens indispensables, ne laissoient à opposer à l'Ennemi qu'une Force d'un peu au-delà de 10,000 Hommes.

Dans le Commencement d'Avril Sa Majesté fit avertir la Régence d'Hanovre du Danger auquel, d'après les Menaces du Premier Consul lui-même, le Pays seroit exposé en cas de Guerre entre l'Angleterre et la France, et ordonna qu'on fit rentrer les Semestriers et tint les Régimens en Etat de pouvoir se rassembler dans des Camps d'Exercice; s'en remettant d'ailleurs, pour les Mesures à prendre, à la Régence et au Maréchal Wallmoden, Commandant en

Chef des Troupes, puisque dans l'Eloignement et dans la grande incertitude sur les Evénemens, il auroit pu être même nuisible de les lier par des Ordres que des Cas imprévus auroient peut-etre rendus moins propres ou même inapplicables.

A Hanovre on se prépara pour ces Rassemblemens dans des Camps, pour lesquels, avant toute autre chose, il falloit quelques Magasins que la Cherté excessive et même le manque de Bleds et de Fourrages rendoient plus difficiles, et qui exigeoient d'ailleurs plusieurs Arrangemens dans les Régimens mêmes pour le Cas où ils devroient agir sérieusement. Mais pour faire une Résistance efficace il falloit bien autre Chose encore; il falloit surtout une Levée considérable en Hommes et en Chevaux qui jointe aux Fournitures en Vivres, aux Charriages, &c. qu'il auroit fallu demander aux Sujets, auroit du leur paroître une Charge d'autant plus lourde, si, comme on devoit bien le craindre, la Supériorité immense de l'Ennemi et la Nécessité de commencer sa Défense en deçà de ses propres Frontières, eussent rendus tous ces Efforts inutiles. Dans une Situation aussi pénible et sous une Responsabilité si grande, il est naturel que la Régence d'Hanovre autant que le Maréchal, devoient désirer des Ordres plus précis sur la grande Question: si une Résistance militaire devoit être opposée ou non? Ils se déterminèrent d'autant plus à les demander qu'ils regardoient comme presque impossible que l'Electorat fut abandonné si complètement par tous ses Voisins, et se flattoient que des Circonstances, à eux inconnues pourroient amener quelque Assistance: mais les mêmes Raisons qui avoient empêché Sa Majesté auparavant de donner des Ordres pareils, subsistoient encore; et Elle dut donc se borner à répondre, "Que s'il y avoit quelque Espérance d'obtenir le But principal, celui de garantir le Pays d'une Invasion, il n'y avoit aucun effort qu'il ne fallût faire; mais que, si l'on ne pouvoit avoir que de moindres Buts en Vue, s'il ne pouvoit être Question que de sauver des Effets et faire une Retraite honorable aux Troupes, il falloit proportionner les Moyens à ces Fins, et ne pas obliger le Pays à des Sacrifices, qui sans pouvoir lui être réellement utiles, ne feroient que l'exposer à de plus grands Malheurs."

Cette Réponse, datée du 13. Mai, n'étoit pas arrivée encore à Hanovre qu'on y apprit que Lord Whitworth étoit sur le point de quitter Paris, et qu'un Corps considérable de Troupes Françoises se rassembloit près de Nimègue, dans le Dessein prononcé d'envahir l'Electorat. Il étoit clair alors qu'il n'étoit plus Temps d'attendre des Ordrrs, et qu'il falloit agir par soimème. On se détermina, du Consentement de Son Altesse Royale Monseigneur le Duc de

Cambridge (qui quoique n'ayant que l'Autorité que lui donnoit son Grade de Lieutenant-Général, voulut bien, sur les Prières qui lui en furent faites, assister dans un Moment pareil aux Délibérations de la Régence) s'adresser à Sa Majesté le Roi de Prusse, pour solliciter son Assistance, et en dernier cas prier même qu'Elle voulut faire entrer ses propres Troupes dans l'Electorat, pour le garantir d'une Invasion Françoise. Le Roi de Prusse ne crut pas pouvoir accorder ceci, mais promit de faire de nouvelles Représentations à Paris, pour empêcher l'Envahissement de l'Hanovre. En attendant les Dispositions très-favorables qui se montroient dans les Habitans du Pays, et qui furent même déclarées par les Etats, avoient déterminé le Gouvernement d'Hanovre d'avoir Recours aux plus grands Efforts pour la Défense du Pays. Le 16. Mai, une Ordonnance fut publiée pour conscrire tout ce qu'il y avoit de Gens capables de porter les Armes, afin de prendre sur la Somme entière un Nombre suffisant de Recrues pour renforcer les Troupes de Ligne, qu'un espéroit porter à 30,000 Hommes. Le 21, suivit l'Ordre de choisir et faire partir ces Recrues pour les différens Régimens. Ils se présentèrent dans la plus grande Partie du Pays avec la meilleure Volonté, mais tout étoit trop tard; car déjà le 17. Mai, le Général Mortier passa le Waal près de Nimègue, et

poursuivit sa Marche avec la plus grande Célérité, de façon que, le 30, il entra dans la Principauté d'Osnabruck dans le Moment où, dans le Pays d'Hanovre, tout étoit commencé, mais rien achevé; où tous les Régimens étoient en Marche, mais à peine deux arrivés à leur Destination. Ce fut alors qu'on envoya des Députés au Général Mortier, pour déclarer la Neutralité parfaite de l'Electorat, qui, par le Traité de Lunéville, etoit en profonde Paix avec la France, et qui n'étant lié ni par les Lois ni par les Traités de la Grande-Bretagne, avoit de tout Temps, et récemment par la République elle-même, été reconnu comme un Etat entièrement séparé.

Le premier de Juin, le Maréchal Comte de Wallmoden, qui jusque là avoit tout dirigé avec une Assiduité infatigable, se trouvant autant, parce que sa Présence à Hanovre étoit jugée indispensable qu'à cause de sa Santé, hors d'Etat de joindre lui-même les Troupes, donna le Commandement de celles qui devoient se rassembler à Nienbourg à Monseigneur le Duc de Cambridge, et Son Altesse Royale, n'écoutant que son Zèle, s'en chargea malgré la presque impossibilité de réussir. Elle partit tout de suite pour cet Endroit où le Pont sur le Weser obligeoit à prendre la première Position, y arriva le même Soir, et trouva six Bataillons d'Infanterie, six Escadrons de Cavalerie et quelque Artillerie, le tout faisant à peine 3000 Hommes.

Le reste des Troupes étoit ou encore en Marche, ou à quelque Distance pour couvrir d'autres Passages du Weser, et rassurer la Retraite sur l'Elbe, qui auroit pu être coupée surtout par un Corps ennemi qui se trouvoit à Wildeshausen et qu'on croyoit devoir se porter sur Brémen, et les Recrues qui arrivoient d'un Moment à l'autre n'ayant jamais porté le Fusil, et n'étant ni habillées ni formées, durent être envoyées en arrière des Troupes pour ne pas leur être

à charge dans un Moment décisif.

En attendant, le Général Mortier avoit renyoyé les Députés avec des Conditions trop dures pour qu'ils eussent pu se croire autorisés à les accepter, ajoutant qu'il n'arrêteroit point sa Marche, et que si l'on faisoit la moindre Résistance, ou qu'il eut une fois passé le Weser, il ne se regarderoit plus comme lié par ses Offres. Effectivement, la Tête de l'Armée Françoise se montra le deuxième, après midi, à peu près à la Distance d'un Mille de Nienburg, et refusant de s'arrêter, attaqua les Avant-postes Hanovriens, mais fut re poussée. Les François perdirent de leur propre Aven nne trentaine de Gens et firent Halte. Les Hanovriens eurent un Mort et cinq Blessés qu'ils emportèrent. Dans le Moment que le Rapport de cette Affaire arriva à Nienburg, Monseigneur le Duc reçut une Dépêche de la Régence d'Hanovre, par laquelle on le prioit instamment de s'y rendre. Il partit tout

de suite, et réncontra à moitié Chemin les Députés qui retournoient au Quartier-Général François, pour conclure une Convention, sans doute, sur des Conditions un peu plus modérées que celles qui avoient été offertes, mais d'après lesquelles toujours les Troupes devoient s'engager à ne pas servir contre la France ou ses Alliés, pendant cette Guerre, à moins d'être échangees. L'impérieuse Nécessité avoit dicté cette Résolution; mais le Duc ne pouvoit ni prendre Part en général à une Convention pareille, ni surtout se soumettre à cet Engagement. et l'avoit déclaré d'avance. Le Moment étoit venu jusqu'auquel il avoit, de l'Aveu du Roi. promis de ne pas abandonner les Troupes et le Pays qui l'adoroient, et pour lesquels il avoit montré un Attachement si généreux. Cétoit le Moment où il ne pourroit plus leur être utile. Il ne lui resta donc d'autre Parti à prendre que de donner sa Démission, et de partir tout de suite, ce qu'il fit le même jour (3. de Juin) auquel fut signée au Quartier-Général Frunçois la Convention connue du Public. C'est sur ces Données scrupuleusement exactes, que le Lecteur impartial peut asseoir un Jugement; et l'on peut hardiment assurer que tout ce qui leur est contraire est contraire aussi à la Vérité.

15.5, GHA 11 F. L. 1 12

Londres, 27. Juin 1803.

this in the

#### V.

# Die Sehne der Grafen von Schwerin

am linten Ufer ber Elbe.

Mitgetheilt von bem herrn Rector G. M. C. Mafch

Befannt ift es, baß bie ehemaligen Grafen von Schwerin in ben braunschweigisch = luneburgifchen Landen und im Graftifte Magbeburg viele alte Familienguter, Behnten und Gerechtsame, die theile von ben bortigen Bergogen, theils vom Stifte Berben gu Lehn gingen und baufig Unbern wieber verliehen wurden, befagen. Dehre Diefes beweifenbe Urfunden find bereits von Harenberg Hist. Gandersh. diplom. p. 1496. unb 1714 ff. (moraus Schroder Pa. Medlenb, mehre entlehnte) bann pon Scheibt jum Mofer II. p. 672. und Unbern mit-Sedoch bas folgende viel vollstangetheilt, worben. bigere Bergeichniß biefer Befigungen ift nicht gur allgemeineren Renntniß gefommen. Gefannt war es von Rubloff, ber in feinem Sanbbuche ber medlenb. Befdichte II. 1. p. 121. not. n. beffelben als im groß: bergogl. Archive zu Schwerin ohne Jahrzahl befindlich und in ber handschriftlichen Chronit von Chemnit im Leben bes Grafen Gungelin I. ad ann. 1164 überfett, ermähnt.

Daß Chemnit fich irrte, ale er bies Berzeichnif in bie Zeiten bes Grafen Gungelin I. fette, ift leicht er-

kennbar; getäuscht ward er dadurch, daß der Genannte einen Sohn Helmold hatte, der nach 1190 starb. — Der sehr bekannte Hermannus Ribe, welchem im Lande Grabow hier Lehne zuerkannt worden, lebte um 1290 und zeigt die Zeit an, in welche dies Document zu sehen ist, und die paßt auch vollkommen zu der Geschichte des Grafen von Schwerin, denn Graf Helmold II., der 1299 starb, folgte seinem Bater Gunzelin II. 1274, und dies sind die beiden im Eingange erwähnten Grafen, und dies Verzeichniß gehört demnach in das lehte Vierthel des 13. Jahrhunderts.

Die Abschrift, nach ber bie folgende Urkunde hier mitgetheilt wird, war von bem Original genommen, und enthielt die Rotiz, daß die Schrift sehr klein und voller Abbreviaturen sei. Db das Original mit jenen Grafen gleichzeitig sei, vermag ich nicht zu bestimmen.

§. Hec sunt bona sita ultra Albiam que Comes Helmoldus de Zwerin mortuo patre suo Comite Gunzelino in pheodo suis hominibus porrexit. §. Hermannus Ribe de Thune recepit ab eodem duas villas terram videlicet Grabowe et Moyzliz Item dominus olricus de Thune villam Sulendorpe et unam domum et decimam in Breceze et decimam in Thodemanesborch et villam Rukestorpe Item Luder de Eueringe vnum mansum in Reinestorpe Item Hillemarus et Henricus de Lintlo supra sultam IIII marcarum reddituum in Suthdorpe decimam Item Hunerus de Oden IIII Slavos in Rodemuzle et vnum mansum in Rethmere et duas domos in

#### 98: V. Die Leben ber Grafen von Schwerin.

Wesende et decimam in Dreinlinge et villam Scireneken et vnam domum in Hintberge. Item Hermanus leo curiam in Reinestorpe et duo sunder ibidem. Item Johannes et fratres sui de lobecke III domos in Stobere et vnam domum in Jerstorpe et vnam domum in Versene et vnam domum in Sustede et decimam in Berkewinkele et decimam in Solekestorpe et dimidiam villam Choline - Item Johannes Bintreme IIII domos in Soreve et vnam domum in Hombroke. Item Bartoldus de vllesen curiam in Lideren cum attinenciis suis omnibus et duas domos in Soltendike et duas domos in Hammerstorpe in pheodatas et villam Cozebode Item Luder Moltzan vnam domum in Berscampe que soluit annuatim chorum vnum. Item dominus Jerricus de Berscampe villam Ceithin et villam Riddereschen - Item Wepertus de Moldessem duas domos in Hanhusen et piscatorem ibidem et mast ad LX porcos. Item Wernerus de Edendorpe decimam in Rodestorpe - Item Bartoldus de Thodemannesborgh III Slauos in Gorenthin. Item Paridam et wasmodus de Knesbecke decimam in widdorpe prope bardewic et villam dolene et III viros in Tobzeuanze. Item Hinricus de Meltzingg III domos ibidem et tres domos in Honbenekestorpe et tres domos in Bernhusen et dominium siluorum per has tres villas. Item Elyzabeth relicta friderici aurifabri et filii ejus decimam in Melbeke. Item

dominus Manegoldus de Estorpe villam et decimam et molendinum in Versene et villam Brodesende et decimam in Bercdorpe et villam Suthdorpe et villam Stockem. Item dominus Hinricus de Dannenberge villam et molendinum in Strentze. Item Conradus balistarius vnum mansum in bylestene. Item Johannes de Brunesrode decimam et duas domos in Holecsem. Item dominus Echertus junior de Asseborgh officium in Edemessen et VIII mansos in minori Hakenstede. Item Bartoldus et arnoldus de Velthen villam Swalendorpe. Item dominus Bartoldusloz IIII mansos in Biscopestorpe prope palus. Item Hinricus Perzeuale villam Suthene et duos viros in Malslene. Item Johannes et Albericus de Donstede IIII mansos in parvo Wanzleue et II mansos in Remekesleue et VI areas ibidem quos Archiepiscopus Magdeburgensis Comiti porrexit in restaurationem VIII mansorum in parvo Hokenstede quas donavit ecclesie in Helmenstede. Item Eckenhardus de Boyceneborgh advocaciam in Kethelendorpe et decimam in Telligmere et vnam domum in Item dominus Johannes de Boden-Stockem dike decimam in Holzele et decimam in Hasle et decimam in Eckendorpe. Item dominus Genehardus de Bortvelde IIII eurias in Volcquerdessem. Item Wernerus et frater ejus de duas domos in Gruwinge et ynam domum in bodense et duarum domorum Aduocaciam in

#### 100 V. Die Beben ber Grafen von Schwerin.

Meilhusen. Item Conradus de Honekesbutle III mansos in Holdenstede, Item dominus Hinricus de Widdorpe IIII mansos in Thomene cum omni jure et IIII Slavorum aduocaciam in Gromazle et VI Slavorum aduocaciam in Stendorpe et vnius viri aduocaciam in Holekesne et vnum uirum in Gruwinge et vnum virum in boltesne et II viros in Hanhusen et II viros in Meltzinge et vnum virum in Edendorpe et vnum virum in Sunstorpe et XVIII uiros in Item Guntherus de Hoya dimidiam decimam in lutthen et vnum domum. Johannes Bulth villam Sachene. Item Lippoldus de Doren villam Coleue et decimam in Merschene. Item Drathlenus de Benesholte decimam in Merschene. Item Johannes Greuing decimam in Stendorpe. Item Bernardus Sprengerus VIII Wichen in Suthdorpe. Item Wernerus et Olricus de Dalenborgh decimam unius domus in Wichmannstorpe et decimam trium domorum in Conestorpe. Item Anthonius de Thun, villam Hintberge et villam Agendorpe in pingnore. Item Hinricus de berch in havena vriborgh sex modios fabarum Studensis mensure et bona et lithones in vrentolethe et in Haseltwardere et decimam in Dolenvlete et decimam in Cerge. Item Segebandus de Ebstorpe vnum mansum in Luwe et vnam domum in Szesenze. Item Alvericus et Geuehardus Scocke decimam in Oystede et dimidiam decimam in Ebstorpe et decimam in Graft et decimam in Horethylete et decimam in Bramhorste et decimam in Heinboke et decimam trium mansorum in Querenvlete et trium mansorum decimam in twilenvlete et decimam in Mothemore et decimam in Rimeringe. Item Wernerns Conesten decimam in Glindensore et decimam in Cyhusen et scultetum supra teche qui solvit annuatin XV Wichen siliginis et décimam in Sustede curiam ibidem quam ab ipso tenet Albertus de luthere et medietatem decimarum in Wezstede et Suthdorpe et decimami in Berenvelde et IIII domos in Hobere et unam domum in serstorpe et vnam domum in Vitzenthorpe et vnam domum in Wezstede et duas domos in Coldendorpe et vnam domum in Hilderdinge et duas domos in Goldendinge et vnam curiam in Nordorpe quam ab ipso tenet Wernerus ibidem manens et unam curiam in Remestede quam ab ipso tenet helmericus ibidem manens. Item filii Gevehardi de berenvelde. Advocaciam V domorum in Bodenhusen et duarum domorum in Holthusen et duarum domorum in Boltessen et V domorum iu Han-Item Cruvemannus villam wopoyse. Item Rodolfus miles de Haren villam Gorenthin Item Theodorus de Mule unam domum in Westerwemede. Item Bernhardus et fratres sui Hermannus et Theodoricus de lucherde II villas Cetene et Ketzin. Item Theodoricus et Sege-

#### 102 V. Die Beben ber Grafen von Schwerin.

bandus de Weddorpe dimidiam decimam in Oselerestorpe et decimam in Withelenborstell et villam Ganzese et villam Jergevisle et decimam et judicium ibidem et vnam domum in Golderden et II domos in Stendorpe et vnam domum in Tangendorpe et vnam domum in Wendessem. Item Christianus de vutsen villam Moglinge. Item Johannes de Wega curiam in Bodegen cum omnibus attinenciis suis et vnam domum ibidem et duas domos in Hemese et II domos in Leslem. Item Johannes de Bachtenbroke decimam in Edestorpe et decimam in Clecke: Item Dethardus et Bolto et Gerhardus milites de wozstruwe et fratrueles ipsorum villas Naulize Zebelin Kove Moltzin et II mansos in Bernebeke et Hemeluse decimam et duos choros siliginis in terra vllesen qui regis tributum nuncupantur. Item Borchardus Lupus de Luchowe et fratres sui villam Szweput. Item Gerhardus Lupus villas Kardizstorp et Stoventhin. Item Theodoricus mam in Badenstede et III domos ibidem. Item Theodoricus Gir decimam in Wenhusen et vnam domum in Gadingestede et Molendinum ibidem. Item Gouehardus magnus decimam in Lu et in Rodelemestorpe. Item fratres de Monte dimidiam decimam in Jesstorpe et integram decimam et advocaciem in Cethen. Item Conradus Lorberus villam dimidiam in Mankemus. Item Genehardus decimam in Hoseringe. Item

Theodoricus de Hiddesaker villam Colderdem cum omni jure preter decimam in Fusbroke cum omni jure et in Zelus IIII domos que adjacent ville de lusse et III Slavos in Guriz et II domos in Eldessem: Item filing Higrici de Grahawe decimam in Dortmunt et IIII domos ibidem et aduocaciam IIII domorum ibidem. Item Alant dictus Nagel unam curiam in Mosendorpe. Item dominus Wineko de Bruyme villam Witzemer. Item dominus Wedeke de Garsenbutle decimam in Cornessen. Item Clitzinge IIII homines in Wetwersen. Item Ludolfus de Wort decimam in Vnderstede. Item Rudolfus Clenkok vnam domum ju Stederhusen. Item wosmotus Kint decimam in Stendorpe juxta Smalenowe. Item Albertus de Edessem decimam ibidem. Item Segebandus de VViddorpe decimam in Emessem. Item dominus Daniel de Bliderstorp dimidiam decimam in Hamelwörde et decimam in Etemen et decimam in Vsle. Item Theodoricus Perleke decimam in Wenerkote. Item Lambertus de Lideren curiam' in Euerlo prope Hanover. Item dominus Ludolfus de Merewede decimam in Hagen et decimam in Wosselstorpe et decimam in Otendorpe et decimam in Bulendorpe. Hinricus Weder decimam duarum domorum in Wildestorpe. Item dominus Conradns de Osten XXX frustu reddituum in Wildestorpe. Item Hillemer dictus Lereke Adnocaciam in Hofstede.

#### 104 V. Die Beben ber Grafen von Schwerin.

Item Illi de Edzelendorpe decimam in VVedele et decimam in Helnessen et decimam in Minori Vredebeke et dimidiam decimam in Hamelwerder et decimam in Wildestorpe. Item Johannes et Conradus de Wodensweye X1/2 mansuum in Bardeloue. Item dominus Otto de Stendal VI mansos in seinden et paruum Swartolese villam dimidiam. Item Conrados de Reuelde X mansos in Scinden et medietatem ville Swar-Item Conradus de Eluelinge prope telosen. Hilde qui adhuc non recepit dimidiam decimam Item Johannes de Plothe Halewege et Gusene et Tessen et Lubechune et Tetershagen et Resene. Item Zabete de Stendale VI mansos in seinden. Item Gevehardus de Liderde Curiam in Euerlo Albertus de Wodenswegere in villa Bardelene VII mansos et VII areas Arnoldus sock villam Veten Nos Guncelinus contulimus bona que Hinricus Heymewidhe a nobis tenet filiis sororum suarum.

### Vaterländisches Archiv

Des

# historischen Vereins

für

# Niedersachsen.

Berausgegeben

001

Dr. Adolph Broennenberg.

Jahrgang 1838. 3weites Seft.

hannover, in der gahniden gofbuchhandlung.

### Inhaltsverzeichnifs.

| VI.  | Feldzüge bes herzogs Georg Withelm von Belle,           |
|------|---------------------------------------------------------|
|      | am Rhein und an ber Mofel, in ben Jahren                |
|      | 1674 und 1675. Nach handschriftlichen Nachrichs         |
|      | ten in ber koniglichen Bibliothet gu Sannover.          |
|      | Bon Sr. Ercelleng bem Berrn General = Felb=             |
| -    | zeugmeifter Grafen von ber Deden zu hannoper, Seite 105 |
| VII. | Berichtigung ber, im neuen preußischen Abeles           |
|      | lericon enthaltenen Rachrichten über bie, aus bem       |
|      | hannoverschen und Braunschweigischen abstam=            |
| ,    | mende Familie ber Freiherren Schuler von Sen=           |
|      | ben. Bon bem herrn Major Ritter Schaebt=                |
|      | Yor an Wanahanf                                         |
| VIII | Alterthumsfund ju Tarmfiebt im Amte Otters=             |
|      | here Man ham Samm Standard Till Amte Differs            |
|      | berg. Bon bem herrn Oberamtmann Ritter                  |
| IX.  | Singe gu Ottersberg                                     |
| LA.  | Die bronzenen Ringe, welche bei Tarmstebt ge=           |
|      | funben worben sinb. Bon bem herrn Forstrath             |
| ~    | Ritter Bachter zu hannover 168                          |
| X.   | Urfunden gur Geschichte Beinrichs bes Lowen.            |
|      | Mit Unmerkungen. Bon Gr. Ercelleng bem                  |
|      | Rönigl. baierschen herrn Abgefanbten, Rammerer          |
|      | und wirklichen Geheimenrathe, Ministerialrathe          |
|      | Freiherrn von hormanrsbortenburg zu hannover - 182      |
| XI.  | Das Ronnenklofter ju Ofterholz bei Bremen unb           |
|      | bie Urkundensammlung bes bortigen Amts. Bon             |
|      | bem Berrn Lanbesfecretair von ber Decken gu             |
|      | Savensief .                                             |

| XII.   | Beitrag zu ben archivalischen Nachrichten über<br>bie vormalige St. Gertruben = Capelle in Braun =<br>schweig, sowie zur Sittengeschichte früherer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | Beiten. Bon bem Berem Rreisgerichteregiftrator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|        | Sack zu Braunschweig Geite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 198   |
| XIII.  | . Dritte Nachricht über ten hiftorischen Berein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|        | für Rieberfachfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 210   |
|        | Grtauterung ber Beichnung fur bas Diplom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|        | bes hiftorifchen Bereins für Rieberfachfen. Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|        | bem Beren Stadtbaumeifter Unbrea gu Bannover -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 211   |
| XIV.   | Das Boigteigericht in ber Stadt Botenem. Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|        | bem Beren Burgermeifter Dr. Buchhola ju Bo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 2015   | rigenem st. រត្ត ) នេះ រាទ្ធាទទី ២៧ ខេត្ត ប្រើប្រើបានរង្សារ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 215   |
|        | Weels Gigung bee, in nearn yourstly n We'l-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|        | and are offer from Wheelthan Theorem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|        | emplication of the form of the contract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| *      | am i nos millos pictifert my siling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|        | and Actual and a man and and and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| D3*    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|        | aft . C. simil ett and the commence of .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I a L |
|        | roller naper that it then the services                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| . 57 - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ** y  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|        | £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ./    |
|        | and the state of t |       |
|        | property.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|        | and the first of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| **     | Barrier in the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|        | er man i, red ere sin en man i a. N. Ane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| wit .  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

#### VI

## Seld 3 ü gema

bes.

Bergogs Georg Wilhelm von Belle,

am Rhein und an der Mosel, in den Jahren 1674 und 1675.

Rach handschriftlichen Nachrichten in ber koniglichen Bibliothet ju Sannover.

Bon Sr. Greelleng bent heern General gelbzeugmeister Grafen

one Jole, follog in a see at the control of

: 401159

König Lubwig: XIV... von Frankreich hatte nach bem, am 9. März 1661. erfolgten Tobes seines ersten Ministers, des Cardinals Majarin, selbst die Zügel der Regirung vergriffen. Im Jahre 1665 bewog ihn Ersoberungssucht, nach dem Ableden seines Schwiegervaters, Königs Philipp IV. von Spanien, ungegründete Anssprüche auf die spanischen Niederlande zu machen, zu deren Beschützung Holland im Jahre 1668 eine Triples allianz mit England und Schweden schloß. Der aachner Kriede, geschlossen und Schweden schloß. Der aachner Kriede, geschlossen 2. Mai 1668, endigte diesen Krieg zum Bortheile Ludwigs XIV... Iward verschlterer seine Absicht, whie; spanischen Niederlande mit Frankreich zu vereinigen, allein er blied im Besied der eroberten Fesstungen! Seiner weitausgehenden Politik gelangt es, (Vatert, Archiv, Jahrg, 1838.)

England und Schweben von ihrer Verbindung mit Holland zu trennen, und mit biesen Mächten einen Allianztractat gegen Holland zu schließen. Er erklärte im Anfange des Jahres 1672 in Verbindung mit England, Köln und Münster, an Holland Krieg, das an dem Kaiser, an Spanien und Brandenburg Alliirte fand. Schweben erklärte sich etwas später für Frankreich. Dieserikrieg ward durch den Frieden von Nymwegen in den Jahren 1678 und 1679 beendigt.

In hannover und Zelle herrschten bamals zwei Eriegerische Fürsten, Beibe Sohne herzogs Georg, die, im Berhaltnisse ber Kräfte ihrer Länder, eine bebeutende Kriegsmacht unterhielten. Beibe Brüber befolgten bei diesem französisch hollandischen Kriege eine ganz verschiedene Politik; ber altere, herzog Georg Wilhelm von Zelle, schloß sich dem Kaiser an, während der jungere, herzog Johann Friedrich von hannover, ein eifriger Unhänger Ludwigs XIV. war.

Der Herzog von Zelle bot gleich im Anfange bes Kriegs gemeinschaftlich mit seinem Better, bem Herzoge von Wolfenbüttel, ben Hollandern ein Hülfscorps von 8,000 Mann an. Diese unterhandelten eine geraume Zeit über die dem Herzoge von Zelle zu zahlenden Subsstidien. Der Tractat zerschlugssich, weil die Hollander sich weigerten, 500 Khaler monatlich über die dewilligte Summe, auf deren Zahlung der Herzog bestand, zahlen zumwolten. Die Unterhandlung über diesen Subsidientractat ward später wieder aufgenommen, zerschlug sich aber abermals an der Bedingung des Herzogs, das die Subsidien halbiährlich gezahlt werden sollten. Nur zu

balb fanden die Hollander Ursachen, ihre damalige Sparssamkeit zu bereuen. Die Herzoge von Belle und Wolsfenbuttel beschloffen nun, vor der Hand neutral zu bleiben.

Lubwig XIV., ber schon seit geraumer Zeit in schriftlicher Berbindung mit dem Herzoge Johann Friederich in Hannover gestanden hatte, schieste zu ihm einen Gesandten, Namens Berins, der mit selbigem einen Allianz: und Subsidien: Tractat vollzog, nach dessen Inhalte Frankreich sich verpslichtete, dem Herzoge sofort Anwerdungsgelder für 12,000 Mann zu vergüten, und in der Folge jährliche Subsidien zu dem Betrage von 480,000 Thaler zu zahlen, wogegen Herzog Johann Friedrich sich verbindlich machte, 15,000 Mann für Frankreich ins Feld zu stellen. Dieser Tractat ward Ansanzssehr geheim gehalten. Johann Friedrich trat sogar der Neutralitätserklärung der Herzoge von Zelle und Wolfenbüttel bei.

#### 1673.

Türenne ging, mit einer bebeutenben französischen Armee am 8. Januar 1673 bei Wesel über ben Rhein und rückte gegen Münster vor. Der Rurfürst von Brandenburg, Friedrich Wilhelm, gemeiniglich »ber große Kurfürst« genannt, zog in Westphalen seine bortigen Garnisonen zusammen, die, verstärkt mit einigen branzbenburgischen und kaiserlichen Regimentern, sich der französischen Armee entgegen stellten. Zu schwach, dieser Widerstand zu leisten, zog sich der Kurfürst auf Minden zurück.

Bahrend beffen hatten die Bergoge von Sannover und Belle, angeblich um ihre Lanber zu beden, ihre Truppen

am rechten Ufer ber Weser aufgestellt. Die zelleschen Truppen, die den rechten Flügel bildeten, bezogen ein Lager bei Leese. Die Hannoveraner stellten sich bei Hameln auf. Allein plöglich ging der Generallieutenant Podewells '), der sie besehligte, über die Weser und besetzte die lippeschen Länder. Herzog Johann Friedrich entschuldigte diese Unternehmung mit dem Vorwande, die Besehung dieser Länder durch seine Truppen sei zu einer bessern Deckung seiner Länder nothwendig; sein Iweck war aber, sich mit der Türenneschen Armee in Verbindung zu sehen.

1) Pobewells hatte querft in bem Corps bes Bergogs Bernharb von Beimar, bas nach beffen Tobe in frangofifche Dienste überging, geftanben, barauf mahrenb ber burger= lichen Unruben in Frankreich mit bem frangofischen Corps. bas 1664 unter Coligny gur Gulfe bes Raifers nach Un= garn gefchict marb, gebient. Muf Empfehlung Lubwigs XIV. nahm ihn Bergog Johann Friedrich, als bamaliger frangofischer Marechal de Camp 1671, als Generallieutenant in feine Dienfte, und übertrug ihm bas Commando feiner Truppen. Er ftarb 1696 als bannos verfcher Felbmarichall ju hamburg. Pobewells hat fich im bannoverichen Dienfte burch feine Militairorganifation und als Disciplinar einen Ramen erworben. Als Beweis feiner ftrategischen Renntriffe bient ber Operationeplan. ben er fur eine Offensivoperation auf Paris, langs ber Mofel nach ber Champagne, entwarf, ber in Scharnhorft's militarifchem Journal abgebruckt ift, und zu bem befannten Operationsplan bes Bergogs Rarl Wilhelm Kerbinanb von Braunschweig, im Sabre 1792, bie Beranlaffung ge= wefen fein foll.

Der Kurfürst von Brandenburg ward burch dieses Vorrücken ber hannoverschen Truppen nicht wenig berunruhigt; er mußte besorgen in Minden eingeschlossen zu werden. Er schloß mit Frankreich Frieden und führte seine Truppen durch das Lüneburgsche nach Brandensburg zurück.

Muf feiner Rudreife nach Berlin hatte ber Rurfurft mit ben Bergogen von Wolfenbuttel und Belle, und bem Bifchofe von Denabrud, Bergog Ernft August, eine perfonliche Bufammenkunft. Diefe Kurften befchlof= fen: fich mit bem Raifer und Danemart gegen Frantreich ju verbinden. Gleich nachher fanden große Ruftuns gen in Belle und Denabrud ftatt. Der Bergog Ernft August theilte ben Chrgeis, ber feinen Bruber Jos hann Friedrich befeelte; auch er wollte, außer ben Reichstriegen, in ben Belthanbeln eine Rolle fpies nur waren feine Mittel befchrantter, als bie len; bes Bergogs von Sannover. 216 er bie eben ermahnte Mliang fchloß, hatte er an ftehenden Truppen in D6= nabrud nur 300 Reiter und 1200 Infanteriften; aber biefe waren in Regimenter und Compagnien von gerins ger Starte eingetheilt. Da er nicht ber Unftellung von neu ju ernennenben Officieren und Unterofficieren, fons bern nur ber Ginftellung von Mannfchaften bedurfte; To befand er fich im Stande, in furger Beit ein bebeutendes Truppencorps auf die Beine gu bringen . E in

1674.

Im Anfang von 1674 jog ber Kurfürst von Brandenburg seine Truppen im Brandenburgschen jus sammen. Seine Absicht, folche ben Hollandern ju Bulfe

gu fuhren, mar tein Geheimniß. Ludwig XIV. war burch feinen Gefanbten in Sannover bemubt, ben Serjog Johann Friedrich ju offensiven Schritten gegen ben Rurfurften von Branbenburg ju bewegen. Diefer Bergog war von ber Alliang feiner Bruber, fo wie bes Bergogs von Bolfenbuttel, bes Rurfurften von Branbenburg und Danemarts volltommen unterrichtet; er begriff, baß es fur ihn nicht rathfam fei, fich mit biefen machtigen Nachbaren in offene Sehbe einzulaffen. Um fich aber ben Unfchein ju geben, als wolle er bem Berlangen bes Ronigs von Frankreich Genuge leiften, jog er feine Trup: pen aus bem Lippefchen und von Sameln nach bem Bottingichen, inbem er bem frangofifchen Sofe anzeigte, es gefchebe, um bem Rurfurften von Brandenburg ben Durchmarfc burch feine Lanbe ju verwehren. Der Generallieutenant v. Pobewells nahm fein Sauptquartier in Nordheim. Die Infanterie warb in ben Stabten Eimbed, Nordheim, Ofterobe, Gottingen und Munden, die Cavallerie in ben fleinen Stabten und auf bem Lanbe einquartirt. Die Golbaten fpeifeten bei ihren Birthen, bie bafur eine Gelbentfchabigung erhielten. Balb waren bie Lebensmittel in ben von Podewells befesten ganbern verzehrt und mußten gleich ber Fourrage aus weiter Ferne mit fcmeren Roften berbeigefchafft werben. Die Unterthanen wurben burch Rriegerfuhren und Requisitionen aller Urt ju Grunde gerichtet. Berjog Johann Friedrich bebiente fich nur bes Bormanbes, er mußte, um fich gegen einen Uberfall von bem Rur: fürften von Brandenburg ju fichern, bie gu felbigem führenben Bugange befegen; ju biefem Enbe ließ cr ben

größten Theil seines Heeres in's Eichsselbsche, Stolberg sche, Hohnsteinsche, und Schwarzburg = Sondershausensche rücken. Der Generallieutenant von Podewills nahm auch Besth von den Reichsstädten Mühlhausen und Nordhausen; in der letten Stadt schlug erifein Haupts quartier auf. Er ließt stadt schlug erifein Haupts quartier auf. Er ließt stadt schlug erifein Haupts purtier auf. Er ließt stadt schlug erifein Haupts purtier auf. Er ließt stadt schlug erifein besehen Districten eintreiben und schickte sogar Streispartiern weit über die Greizen derselben, ibe überall, wie in seinblichen Landen hausten.

Das feltfame Berhaltnis bes Bergogs Johann Kriebrich ju feinen Brubern und beren Milirten, murbe unerflarbar fein, wenn wir :nicht :: angunehmen Urfache hatten, bag biefe berfichert maren, er murbe feine feinbe felige Schritte gegen fie unternehmen, borausgefest, baß fie ihm verftatteten, bie frangofifchen Gubfibien au begieben und bie von ihm befetten Reithelanber fur bie Erhaltung feiner Armee au benuten. Bie mutben fie es außerbem gewagt haben ihre Truppen nach bem Rheine ju gieben, wahrend 18,000 Sannoveraner in ihrem Ruden fanben? Auch bie Rlagen, bie von ben Bewohnern ber von ben Sannoveranern befesten Reichs: lanber bem Raifer vorgetragen wurben, machten am wiener Sofe teinen Ginbrudt. Es liegt fichtbar am Tage, bas weber ber Raifer noch bas beutsche Reich bem Bergog Johann Friedrich Beranlaffung geben wollten, fich offen fur Frankreich ju erklaren.

Die Herzoge von Zelle und Wolfenbuttel hatten unterbeffen einen Subsidientractat mit Holland wegen Stellung von 15,000 Mann, unter fur fie vortheilhaften Bebingungen geschlossen, nach welchem bie Hollander für jeden Reiter 80 und für jeden Infanteristen 40 Gulden Anwerbungsgelber zahlten; für jedes Cavalleries regiment zu 500 Pferden wurden 11,918 Gulden und außerdem für den Stab, nämlich für den Oberst 240, den Oberstlieutenant 80 und den Major 64 Gulden wergütet; simgleichen für ein Infanterieregiment von 1,000 Mann 10,262 Gulden, und für den Stad wie bei der Cavallerie; endlich für den Generalstad und die Artillerie monatlich 22,263 Gulden

Herzog Georg Milhelm versammelte bie Corps unter ben Befehlen bes Felbmarschalls, Herzogs von Holstein-Ploen bei Nienburg; unterbessen commandirte bie Cavallerie ber Generalmajor be Chauvet und bie Infanterie ber Generalmajor von Enbe. Dieses Corps bestand aus Felgebbem:

I. Cavallerie.

a. Solftein : Ploen. ')

1) Als ber Herzog von holstein Ploen als Feldmarschall in zellesche Dienste trat, warb er Lieutenant bei der zelles schein Gapitain war und die Unterofficiere Capitains Wang hatten. Es scheint, daß bei diesem Ausmarsche die Garbe zu Pserbe zu einem Regimente von 500 Psers den completirt worden ist, und den herzog von holstein. Plöen zum Chef erhalten habe. In der Liste der zelleschen Truppen ist nach diesem Kriege kein Regiment diese Namens besindlich. Die hinter den Ramen der Regimenter Vemerkten Bezeichnungen sind die Net., welche sie die 1803 schieten und 1900 de 1000 ausgeben.

| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                 |               | 110       |
|-----------------------------------------|-----------------|---------------|-----------|
| b. Chauvet (                            | 2 erften Esc. 3 | . Cavi=Regt.  | )         |
| c. Harthquse                            | n (3. u. 4. Es  | c. 3. Cav.=R  | egt.)     |
| d. Feige (2 e                           | rften Esc. 2. C | av.=Reat.)    | 1.11      |
| e. Mellinger                            |                 |               |           |
| 2) Dragoner                             |                 |               |           |
|                                         | Summa Caval     | lerie         | 3500      |
| II. Infanter                            |                 |               | 4 10      |
| 1) Ende (1. L                           |                 | 11" ".        |           |
| 2) Melville (2.                         |                 |               |           |
| 3) Molisson (1                          |                 |               | 1 19 6    |
| 4) Jaquet (1.                           |                 |               |           |
| 5) Vacant 2).                           | •               | -             | 5000 ·    |
| o) Ducuiti ).                           | Summa S         | ijunitette    | 3000      |
|                                         |                 | =             | 8500      |
| III. Artilleri                          | e.              | 1             | 1 . ) .   |
| 2 24pfunbige (                          | Sanonen,        | ·1.           | - 4114    |
| 3 12pfunbige                            |                 | 9 . "         | ,         |
| 4 Spfunbige                             | »               | · · · · · .   |           |
| 17 3pfunbige                            |                 |               |           |
| 62 Munition                             |                 |               |           |
| Der Ctat ber M                          |                 | er Artillerie | ist nicht |
| angegeben 3).                           |                 | 1 1 (         |           |
|                                         | 1 - 2           | S             |           |
| 1) Das Reiterregimen                    | t Mellingers fd | eint por bem  | Ausmar=   |

- sche neu errichtet und nach Beendigung bes Krieges rebucirt zu sein, weil bessen Name nachher in ber Liste ber Truppen nicht mehr vorkommt.
  - 2) Das unter AS 5. angeführte vacante Regiment war wahrscheinlich aus ber Miliz neu formirt.
  - 3) Der herzog von Belle hatte bie vom herzoge Georg errichtete Artilleriecompagnie beibehalten, die in harburg

Von Nienburg marschitte ber Herzog von Holstein= Olden nach dem Elsaß. And Berger G.

Der Bergog Georg Wilhelm bon Belle hatte, außer einer Furgen Beit, ba er fich als Jungling im Sabre 1641 bei ber Urmee feines Freundes, bes Bergogs Wilhelm von Dranien (nachmaligen Konigs von England) aufgehalten hatte, feine Belegenheit gehabt, friegerifchen Ereigniffen beizuwohnen. Ungeachtet bes ritterlichen Beiftes, ber biefem liebenswurbigen gurften beiwohnte, hatte es bis babin nicht ben Unschein gehabt, als ftrebe fein Ehrgeig babin, fich, gleich feinem Bater, Lorbeeren auf bem Felbe ber Ehre ju erwerben. 216 ber Bergog von Solftein : Ploen ichon von Nienburg abmarfchirt mar, fam ploglich ber Entschluß, feine Truppen in Perfon ju commandiren, jur Reife. Er bilbete mit unglaub: licher Schnelligkeit aus ber Milig zwei Infanterieregi: menter, mit benen er feinem Felbmarfchall nachfolgte, und fließ, nachbem er fich mit felbigem vereinigt hatte, au ber vereinigten Urmee, welche ber Bergog von Bournonville befehligte.

Diese Armee war eine Probekarte von vielen Heertruppen und litt an allen Gebrechen, die bei einer sols den Zusammensehung unvermeidlich sind. Der Herzog von Bournonville, nebst dem Markgrafen Hermann von Baben, dem Markgrafen von Baireuth und der Generale Caprara und Werthmüller hatten mit den Truppen des

ihren Quartierstand hatte. Die Artilleristen wurben nur auf Capitulation engagirt, und bestanden aus Feuerwertern, Bombarbiren und Constabeln, die bebeutenden Gehalt erhielten. Kaifers und benen von Munter und Baireuth ben rechten und bie Herzoge von Lothringen und von Belle mit ihren Truppen ben linken Flügel. Die Stärke ber vereinigten Armee, von welcher die zellischen Truppen 10,500 Mann ausmachten, betrug nur 35,000 Mann.

Turenne befehligte die frangofifche Urmee, die viel schwächer und nach Ungabe frangofischer Schriftsteller nur 22,000 Mann ftart war; allein sie war gut exercit und disciplinirt; ihr Unführer hatte den Ruf, der erfte Feldherr der damaligen Zeit zu sein.

Der Bergog von Bournonville commanbirte Ramens bes Raifers bie alliirte Urmee. Allein ba mehre regirenbe Furften, bie ihre Contingente in Derfon an: führten, bei ihr anwefend maren; fo fab er fich genothigt, bei ben Operationen ihre Meinungen nicht nur angus horen, fonbern auch in vielen gallen gu befolgen, wenn er fich nicht ber Gefahr aussegen wollte, fich von ihnen verlaffen ju feben. Unglucklicherweife hatte ber Raifer feinen Felbheren Schlecht gewählt: ihm fehlten Charafter und Talente. Gleich nach Untunft bes Bergogs von Belle bei ber alliirten Urmee, ward ein Rriegerath gehal-Die vielen Befehlshaber bei berfelben fonnten uber ben zu befolgenden Operationsplan fich nicht vereinigen. Eine Dagregel, welche Relbherren von befdrantten ga: higteiten gern ergreifen, hinter einem gluffe Schut gu fuchen, warb auch jest von bem Bergoge von Bournon: ville in Borfchlag gebracht und ausgeführt; er ftellte bie Armee hinter und langs bem Beuchfluffe auf. Rach feiner Behauptung murbe bie viel fcmachere frangofifche Urmee es nicht magen, biefen Rlug ju überfcreiten.

Wie schlecht kannte Bournonville seinen Mann! Turenne ging in der Nacht vom 2ten October, nachdem er auf mehren Punkten Scheinbewegungen gemacht hatte, über ben Beuchstuß.

Mehre Gründe bewogen den französischen Felderern zu diesem übergange, und der gleich darauf ersolzgende Angriff der alliirten Armee, die große Uneinigkeit, die unter den Generalen derselben herrschte, und die Planlosigkeit, mit welcher ihr Oberfeldherr versuhr, war ihm bekannt; überdies hatte er in Ersahrung gedracht, daß der Kurfürst von Brandendurg mit seinen Truppen in der Nähe angekommen sei. Nach der Vereinigung mit den Brandendurgern, gewann die alliirte Armee eine solche überlegenheit an Kopfzahl über die seinige, daß von Offensivoperation seiner Seits nicht mehr die Rede sein konnte. Türenne hoffte außerballen. Er war nahe daran, diese seine Ubsicht außzusühren.

Bournonville hatte von dem Plan des französischen Feldherrn, über den Beuchsluß zu gehen, keine Kunde erhalten; er war so weit davon entsernt, eine solche Unternehmung auch nur zu ahnen, daß er spät am Abend vor der nämlichen Nacht, da Türenne überging, (am 2. Octdr.) den Herzog von Lothringen mit seinem Corps, das die dahin an dem linken Flügel, zunächst an das zellesche, gestanden hatte, an sich zog, ohne dem Herzog von Zelle davon Nachricht zu geben. Dieser entbeckte erst zufällig durch Patrouillen den Abmarsch dieses Corps und zugleich die Gewisheit, daß er isolirks seinen eignen Kräften überlassen sein

Die Stellung, welche das zellesche Corps, der Ordre bes Herzogs von Bournonville zusolge, eingenommen hatte, bildete eine Linie. In einiger Entsernung vor seiner Fronte, war ein dichtes Gehölz befindlich, hinter welchem der Beuchsluß sloß. Es ist unerklärbar, daß die Allierten diesen Fluß nicht durch vorgeschobene Piquets, oder wenigstens Patrouillen, beobachten, und die Desileen, die aus dem bemerkten Walde in die Ebene, in welcher ihr Lager stand, führten, undesetz gelassen hatten. Und so geschah es, daß Türenne nicht nur, ohne von den Allierten bemerkt zu werden, den Fluß passirte, sondern daß die Teten der Colonnen seiner Avantgarde bereits aus den Ausgängen des Waldes in die Ebene vorrückten, ehe die Feldwachen der zelleschen Truppen sie entbeckten.

Herzog Georg Wilhelm von Belle faste jest einen Entschluß, behauptet wirb, auf Rath bes Generalmajors be Chauvet, ') — ber einem erfahrenern Felbherrn,

1) Chauvet hatte sich in Portugal und vorzüglich in den pfälzischen Kriegen gegen Lothringen, bereits großen Ruhm erworden, als ihn herzog Georg Wilhelm im Jahre 1670 als Oberst und Chef eines Cavallerieregiments in seine Dienste nahm. Seine ausgezeichneten Dienste veranlaßten seine schnelle Beförderung. Im Jahre 1674 ernannte ihn der herzog zum Generalmajor und im Jahre 1675 zum Generallieutenant. Chauvet hatte unter den Officieren viele Feinde. Im Jahre 1694 verließ er den zelleschen Dienst und trat als Feldmarschall in die Dienste des Kurfürsten von Sachsen, weil er sich von dem herzoge Georg Wilhelm zurückgesett glaubte. Geswiß ist, daß der Minister von Bernstorf an der Spise

als er bamals war, zur Ehre gereicht haben wurbe, nämlich: die französische Armee ohne Zeitverlust, ehe sie sich entwickeln konnte, anzugreisen.

Demzufolge erhielten bie von bem Bergoge von Solftein = Ploen befehligten zellefchen Infanteriebataillons, gleich nachdem fie fich bor ihren Belten formirt hatten, ben Befehl, vorzugehen und ben vor ber Fronte fic zeigenben Feind anzugreifen. Diefe Bewegung marb fo rafch ausgeführt, baß Turenne genothigt marb, bie bei feiner Avantgarbe; befindlichen Dragonerregimenter abfiben und gur Unterftugung feiner Infanterie, bie bereits ben Balb gurudgelegt hatte und ivor felbigem aufmar fcbirt fant, vorruden ju laffen. Die fieben gellefchen Infanterieregimenter trieben bie Frangofen mit großem Berlufte in ben Balb jurud. Da Turenne aber immer mehre regulare, Infanterieregimenter in ben Balb gog, fo mar es ben gellefchen Truppen, ungeachtet ber aus Berften Unftrengung, nicht möglich, fich beffelben gu bemachtigen. Der Bergog Georg Wilhelm gog baber feine Infanterie aus bem Walbe, etwas rudwarts in ber Cbene

einer Intrigue gegen ihn stand. Bergebens suchte ihn ber herzog burch Anerbietung bes Titels vom Felbmarsschall in seinem Dienste zu behalten. Auch ber Aurfürst Ernst August bot ihm ben nämlichen Rang an. Chauvet machte im sächsischen Dienste viele vortreffliche Einrichtungen, woburch er sich aber abermals viele Feinbe unter ben Officieren zuzog. Er verließ ben sächsischen Dienst und starb zu Frankfurt a. M., wo er eine Pension von Zelle und hannover bezog, im Privatleben. Er war einer ber vorzäglichsten Officiere, bie in ber hannoverschen Kriegsgeschichte vorkommen.

nach feinem Lagerplate zurud, und stellte sie in ber Art auf, baß ihre linke Flanke burch seine Cavallerie gebeckt war. Diese Stellung behauptete er währenb ber ganzen Schlacht.

Ehrenne ließ die zellesche Infanterie verschiedene Mal durch den Kern seiner Infanterie angreisen; ward aber jedes Mal zurückgeschlagen. Bei diesen Ungriffen attaquirte der Generalmajor de Chauvet die französische Infanterie zu zweien Malen mit Erfolg; diese Cavallerie erlitt jedoch einen empfindlichen Berlust.

danten nach dem andern zu dem Herzoge von Bournons ville, ihm die von ihm getroffenen Maßregeln und dezen Erfolg zu melden; er hoffe, zeigte er ihm an, seine genommene Stellung ferner zu behaupten, bate aber um so dringender, ihm auf's Schleunigste Husser zu senden, er beabsichtige, wenn er diese erhielte, die Franzosen seiner Seits anzugreisen und sie über den Fluß zurückzuweisen; Statt seine Gesuch um Berstärkung zu erfüllen, erhielt der Herzog von Zelle von Bournonz ville keine andre Antwort, als: er sei durch einen breiten Graben von der französischen Armee getrennt und könne keine Truppen entbehren. Und so blied er mit dem Kaiserlichen, Lothringern und übrigen Reichstrupen ein müssiger Buschauer dieses blutigen Gesechts.

gunftigeres Verrain zu tactischen Evolutionen gebacht werben, als babjenige war, auf welchem biese Schlacht vorsiel. Während Turenne seine Armee nicht entwicklur tonnte, und gewissermaßen in ein Futteral eingenaht

war: wurden die Alliirten durch die waldige und äußerst durchschnittene. Gegend verhindert, gegen ihn angriffsweise zu versahren. Der kaiserliche General Caprara, der die Cavallerie auf dem äußersten rechten Flügel der Alliirten commandirte, machte mit ihr einen Bersuch, den linken Flügel der Franzosen zu umgehen, konnterader durch das sehr durchschnittene Terrain nicht durchdringen und mußte mit bedeutendem Verlust an Menschen und Pferden zurückehren. Aus gleicher Ursache schauvet, der mit der zelleschen Cavallerie den linken Flügel der Türenneschen Armee angreisen wollte.

Ein heftiges Regenwetter, das den ganzen Tag anhielt, machte dem Infanteriegesechte ein Endez weit die Gewehre nicht mehr losgingen. Türenne überzeugte sich, daß er die zellesche Infanterie nicht aus ihrer Stellung vertreiben könne; er beorderte die seinige zum Rückzuge. Um diesen zu becken, ließ er seine Geschüße vor die Fronte ziehen. Es entspann sich nun von beiben. Seiten eine heftige Canonabe, die die in die Nacht dauerte, ohne bedeutenden Ersolg zu haben, weil die Truppen sich aus dem Bereiche der Kugeln zurückzgezogen hatten.

steine Ulb endlich über Donner ber Geschüge aufhörte, stellte ber herzog von Zellesseine Truppen vor seinem Lagerauf, bund ließ sie wegen ber Rähenbes Feindes im Bipouac, die Gewehre neben sich; zubringen. Der herzog war ungemein froh, einen Tags ber seinen Truppen ben Untergang gebroht hatte, auf eine so ehrenvoller Art beenbet zu haben: Officiere und Soldaten, deren

Liebe ber Herzog in voller Maße genoß, theilten feine Freude. Die Generalität versammelte sich um feine Person. Alle waren der Meinung, man muffe mit Andruch des Tages den Angriff erneuern. Die Truppen bezeigten dazu die größte Begierde.

Der Bergog von Belle fchickte einen Abjubanten an Bournonville ab, ber ihm feine Borfchlage; bie Turennefche Urmee am folgenden Morgen anzugreifen, über: bringen und um die Burudfenbung bes Corps bes Berjoge von Rothringen bitten follte. Wie groß mar bas Erstaunen biefes Abjubanten, als er auf bem Terrain. wo die Bournonvillesche Urmce vor und mahrend ber Schlacht geftanben hatte, ankam und auch nicht einen Mann von felbiger antraf! Lange irrte er in ber Dunkelheit umber, ohne Nachrichten von der Bournonvilleschen Urmee einziehen ju tonnen; endlich erfuhr er von einem Bauern, ben er aus feiner Wohnung her= ausge pocht hatte, baf bie Armee, fobalb es bunkel gewor: ben, abmarfchirt fei; wohin? bavon fonnte er feine Runbe geben. Bournonville hatte fich in ber That, . ohne ben Bergog von Belle bavon zu benachrichtigen, vom Schlachtfelbe jurudgezogen, in ber Abficht, fich binter bie Ille gu feben.

Der Herzog Georg Wilhelm war außerst erschrocken und eben so sehr aufgebracht, als er dieses, an Verratherei grenzende Betragen des kaiserlichen Feldberrn erfuhr. Er sah, daß dieser ihn und seine Truppen aufzuopfern beabsichtigte. Statt, wie er willens gewesen war, Turcnne anzugreisen, mußte er nun besorgen, von der ganzen französischen Armee nicht nur angegriffen, son: Waterl. Archiv, Jahrg. 1833.)

bern eingefchloffen zu werben. Er gab fofort Befehte zum fchleunigen Aufbruche und Rudzuge.

Allein bei ber frangofifchen Urmee war unterbeffen ein Ereigniß eingetreten, bas bem Bergoge von Belle ungludlicher Beife nicht befannt geworben mar. aleicher Beit als Bournonville fich vom Schlachtfelbe entfernte, war von Turenne auch ber Rudgug feiner Urmee befohlen worben. Diefen gu masfiren und gu beden, hatte er feche Cavallerieregimenter und ein Dragonerregiment nebft ber Infanteriebrigabe gurudaelaffen. Diefe Truppen waren bie einzigen, bie ber Bergog von Belle mahrend ber Racht am 2. auf ben 3. Detober gegen fich fteben hatte, als er, ohne bicfes zu ahnen, mit Unbruch bes Tages vom 3. Detober feinen Rudaug mit einer Gile antrat, bie nur in ber Borftellung, bie er fich von feiner gefährlichen Lage machte, eine Ent= fculbigung finden fann. Er ließ gehn Stud Gefchute, bie er, wegen bes, burch bie Berlufte an Pferben in ber Schlacht, entstandenen Mangels an Trainpferben, nicht fortbringen konnte, fteben. Die frangofifche Urieregarbe, bie ihrer Seits fcon im Rudzuge begriffen war, bemertte nicht fobald bie jurudgehenbe Bewegung ber gelleschen Trup: pen, als fie Salt machte und ju beren Berfolgung por ging. Die gebachten Befchute fielen ben Frangofen gleich Unfangs in bie Banbe; fie benugten biefe als Siegeszeichen ihres angeblich erfochtenen Sieges, ber in ber That, wenn nicht als eine Dieberlage, boch als ein scoup manqué« in ben Unnalen bes Rriegs bezeichnet werben muß.

Die Frangofen verloren in ber Schlacht, bie nach

bem nabe gelegenen Dorfe Enzheim benannt wirb, 2000, die Alliirten 2500 Mann. Der stärkste Berlust traf bas zellesche Corps; es zählte 280 Tobte, worzunter 200 Cavallerissen und 630 Berwundete.

Mahrend ber Schlacht von Enzheim ereigneten fich bei einigen zelleschen Regimentern Begebniffe, bie, lange Beit burch munbliche Überlieferungen erhalten, einen Plat in ber hannoverschen Ariegsgeschichte gefunden haben.

Das Infanterieregiment bes Dherften Moliffon, bas namliche, bas unter biefem Chef ber Belggerung von Candia beigewohnt hatte, (1. Bat. 3. 3nf. - Rat.) trug bamale grune Uniformen, und ba ber Schof. welchen ber zeitige Dberft ju bestimmen bas Recht hatte. roth war, fo erhielt es von ben Frangofen von biefer Schlacht ber, ben Beinamen: le Regiment des peroquets. Die frangofischen Truppen hatten nämlich in biefer Schlacht befondere Beranlaffungen, bas Rement bor andern gu bemerfen. Der Dberft Churchill, ber nachmalige berühmte Bergog von Martborough, ber gir ber Beit, als Chef eines frangofifchen Infanterieregiments in ber Urmee des Turenne biente, versuchte es wieder: bolt, bas Centrum ber Stellung bes Berjogs von Belle gu burchbrechen; er fließ immer auf bas bier aufgeftellte Do: liffoniche Regiment, bas feine Angriffe mit großer Tapferfeit zurudichlug, unb fich burch feine grune unb grothe Rleibung von ben übrigen zellefchen Infanterieregimen: tern auffallend auszeichnete. 218 Marlborough im Succeffionstriege bie allierte Armee befchligte und bie gelleschen Truppen gu ibm fliegen, mar feine erfte

Frage: wo bas brave Regiment des peroquets fei? Diefes Regiment trug bamals wieber bie Uniform, bie es im breifigjabrigen Rriege getragen hatte, weiß mit blauen Aufschlägen. Marlborough bezeigte fein Leibmefen, baß er bie, feiner Erinnerung noch fo gegenwartige grune und rothe Farbe vermiffe, auch baß er beffen tapfern Chef, ben Dberft von Moliffon (ber 1676 in ber Belagerung von Stabe geblieben war) nicht mehr an ber Spibe bes Regiments erblide. Er bewies, fo lange biefes Regiment mabrent bes Succeffionsfrieges in feiner Urmee biente, eine befondere Borliebe fur felbiges, bebiente fich beffen vorzugeweife zu gewagten Unternehmungen und ichentte auch bem bamaligen Chef beffelben, bem Dberft be Bouvain, ein befonberes Bertrauen. Dhaleich nur wenige Officiere und Goldaten von benen. bie ber Schlacht bei Engheim beigewohnt hatten, gu ber bamaligen Beit noch in bem Regimente bienten; fo hatte boch bas Unbenten an ben in felbigem erworbenen Ruhm, auf alle Individuen einen bewunderungs: wurdigen Ginfluß, wozu wohl am mehrften beitrug. baß bie bamals bewiefene Tapferteit von bem commanbirenben General auf eine fo ausgezeichnete Beife anertannt warb. Die Erfahrung aller Beiten beftatigt, baß bas Unbenten an ben Ruhm, ben fich ein Regiment ober Corps in vorhergegangenen Rriegen erworben bat. ein machtiger Bebel ift und hierin ber vorzuglichfte Bortheil ftehenber Truppen, im Bergleich gegen neu errich: tete Truppen ju fuchen fei: baber aber auch bie Dothwenbigfeit, ben Stamm folder ausgezeichneten Regimens ter im Frieden moglichft beigubehalten.

Das Infanterieregiment von Melville mar, nach ber icon im breifigiahrigen Rriege beftehenden Ginrichtung 1) als Ausschußeompagnie zu einem Regimente aufammengezogen worden; jur Beit bes Friedens biente es gleich ben übrigen Milizcompagnieen. ... Es war, nicht uniformirt, ber Golbat trug auch im Rriege feine gewöhnliche Baucrnfleibung. Auch war biefes Regiment, noch in ber Schlacht von Engheim auf biefe Artiges, fleibet. Allein mahrend ber Racht, ba bas zellefche Corpe auf bem Schlachtfelbe, bivouaquirte, entfleideten bie Golbaten bes Melvillefchen Regiments bie Tobten, gleichviel ob von der Cavallerie ober Infanterie, und erschienen bei Unbruch bes Tages als ein uniformirtes Regiment, wenngleich in Montirungen von verfchiebes nem Schnitt und Farbe- Der Berg Georg Bilhelm lachte über biefe plogliche Umwandlung, nahm es aber von biefem Tage an in bie Bahl feiner ftebenben Infanterie auf und ließ fur felbiges Uniformftude von Belle tommen. Das Regiment ift bis jur Auflöfung ber hannoverschen Armee im Jahre 1803 fteben geblieben, und bilbete bas 2. Bataillon bes 5. Infanterieregiments, Much bie beiben Diligregimenter, bie ber Bergog van Belle mit fich genommen batte, wetteiferten mit ben Linienregimentern. In ber bannoverfchen Rriegegeschichte ift fein Beifpiel von einem gleichen friegerifchen Enthusiasmus, als benjenigen, welchen bie fammtlichen belleschen Truppen in biefer Schlacht an ben Tag legten.

Rach einer bei biefem Regimente vormals aufbewahrten foriftlichen Rachricht, foll biefe Ginrichtung bereits seit

Um besto empfindlicher war es für diese Tempen, ihre bewiesene Tapferkeit von ihren Allstren so wenig anerkanne zu feben!

Die ersten kaiserlichen Truppen, auf welche der Herzog von Belle, nach seinem Ruczuge von dem Schlachtselbe, stieß, waren die unter dem General Caprara. Dieser hatte die Unvorsichtigkeit, so laut, daß es mehre Officiere und Soldaten des zelleschen Corps hörten, zu außern wher herzog von Bournonville habe die große hise des Herzogs von Belle und seiner Soldaten etwas abkühlen mussen. Wogegen diese den Herzog von Bournonville laut der Unwissenheit und der Poltronerie beschuldigten.

Einster warb die Scene, als der Herzog von Belle bem Herzoge von Bournonville begegniete. Der Letztere machte dem Ersteren im Beisein der ganzen Generalität Borvurfe, daß er, statt den Angriff der Franzosen zu erwarten, selbst angegriffen und sich daburch den erlittenen größen Berlust zugezogen habe. Allein der sonst so sandthige Herzog Georg Wilhelm erwiderte ihm mit Heftigkeit, wer habe vorsählich seinen großen Sieg zu ersechten, aus den Händen gegeben; er sur Derbon sei es längst überdussissig unter einem Oberbesehlshaber zu stehen, der eintweder seit get oder von seinem Metier nichts verstehe

Mit diesen Worten trennten fich die beiben Beersführer. Der Bergog von Belle und fein Corps separirte sich von ber Armee von Bournonville. Diese laut gewordene Uneinigkeit ber beiben Unficher theilte fich

ben verschiedenen Truppen mit. Die Officiere vers mieben allen Umgang mit benen ber Bournonvilles schen Armee, und man bemühte sich, die Solbaten möglichst getrennt zu halten. Während das zellesche Corps sich durch die Beurtheilungen der kaiserlichen Gesneräle so sehr beleidigt fühlte, gereicht ihm das Lob, das ihm der französische Feldherr ertheilte, zum Ersag. Türenne hatte in seinem Hauptquartier zu Zabern, das er am Tage nach der Schlacht dei Enzheim nahm, im Beisein der französischen Generalität, freimuthig geäufert: "daß er eine völlige Niederlage erlitten haben würde, wenn die ganze allierte Armee sich so tapser, als die Lüneburger geschlagen hätten."

Wenige Tage nachher hatte bie zellesche Cavallerie abermals Gelegenheit, neue Lorbeeren zu erwerben. Der Generalmajor be Chauvet warb mit brei zelleschen und zeben so vielen Lothringschen Cavallerieregimentern entsandt, um ein französisches Corps, das sich auf dem Gebirge, genannt »le bon homme« verschanzt hatte, anzugreisen. Dieser Angeiss war von einem so glücklichen Ersolge begleitet, daß der commandirende General des französischen Corps, Graf Bourlemont, mit dem größten Theil besselben in Gesangenschaft gerieth.

Nicht lange nach ber Schlacht von Enzheim, stieß ber Kurfürst von Branbenburg zu ber alliirten Armee, und ba außerbem noch andre Reichstruppen sich mit ihr vereinigten, so war sie nun zu ber Stärke von 60,000 Mann angewachsen, und gar wohl im Stande, gegen bie viel schwächere französische Armee etwas Entscheiben:

bes auszuführen. Allein ber Bergog von Bournonville war bagu nicht zu bewegen.

Der Bergog von Belle fchlof fich gang an ben Rurfurften von Brandenburg, mit bem er fchon fruber in freundschaftlichen Berhaltniffen ftanb. Der Rurfürst glaubte mit Bestimmtheit ju miffen, - mas freilich ber Bergog von Belle langft geahnet hatte, baß ber faiferliche Sof bem Bergoge von Bournonville ben geheimen Befehl ertheilt habe, die faiferlichen Truppen möglichst ju schonen, und bagegen bie ber Allijrten ju erponiren. Db biefem wirklich fo gewesen fei? muß billig auf fich felbst beruhen. Daß bas Bernehmen amifchen bem faiferlichen Sofe und ben protestantifchen Kurften fein einiges mar, lehren bie gleichzeitigen Berhandlungen auf bem Reichstage zu Regensburg. vor ber Politie und ber überlegenheit ber frangofifchen Baffen war freilich ein Band, bas bie protestantischen beutschen Fürsten an ben Raifer Leopold Enupfte; allein, baß bem Rurfurften von Branbenburg und dem Bergoge von Belle bie Alliang mit Holland wichtiger mar, als. bie mit bem Raifer, mar augenfällig. Unfahig jum Commando, wie ber Bergog von Bournonville fich in biefem Felbzuge gezeigt hatte, tann bennoch nicht in Abrebe gestellt werben, baß es fur jeben faiferlichen Relbheren fchwer gemefen fein murbe, ben Dberbefehl uber ein Beer ju fuhren, in welchem fich regirenbe Burften befanden, bie eigne Truppen von gleicher Starte, wie bas faiferliche Contingent, befehligten.

Der Rurfurft von Brandenburg und ber Bergog von Belle fafften ben Entichlug, ferner nicht mehr unter

taiferlichen Befehlen ftehen zu wollen; bagegen wollsten beibe Fürsten gemeinschaftlich hanbeln.

Der Winter zeigte fich bereits in feiner ganzen Strenge. Die Truppen verlangten laut in bie Winterquartiere geführt zu werben. Dem zelleschen Corps wurden solche zuerst im Elfaß, spater in Schwaben anzewiesen.

Im Begriff, die Winterquartiere zu beziehen, beftanden einige zellesche und lothringsche Cavallerieregis menter, unter dem Commando des lothringschen Genetals Dalemont, in der Rabe von Muhlhausen im Elfaß, noch ein gludliches Gesecht.

Der Bergog von Bournonville hatte bie beiben faiferlichen Cavallerieregimenter Dunemalb und Labron nach ber Gegend von Brunftebt, Tharn gegenüber, betachirt, um bas Ufer ber 3ll ju beobachten. Turenne, ber von bem Mariche biefer beiben Regimenter Runbe bekommen batte, ließ fie in ber Rabe von Dublhaufen mit einer überlegenen Cavallerie angreifen. Die Rai: ferlichen erlitten eine vollige Dieberlage, fie verloren ib= ren commandirenden Dberft Renfenberg und fedis Stans barten. Indem bie Frangofen im lebhaften Berfolgen ber fliebenben Raiferlichen begriffen maren, langte ber General Dalemont mit ben zelleschen und lothringschen Cavalles rieregimentern, in Berfolgung feines Marfches, auf bem Bege, ber nach Colmar führte, auf ben Schlachtfelbe an, ohne geahnet ju haben, baß bort ein Gefecht vorfiele. Er befand fich burch biefen Bufall im Ruden ber frangofifchen Cavallerie und verlor feine Beit, feine Regimenter in Linie ju formiren und bie Frangofen angu: greifen. Unter biefen für ihn so gunstigen Berhältnisfen konnte ber Erfolg nicht zweifelhaft sein. Die französische Cavallerie ward in die Flucht geschlagen, sie verlor viele Gefangene, unter welchen ber General Montaubon; ihr Ansührer, ber Graf Broglio ward schwer verwundet. Bon ben Lothringern blieb ber Graf Aspremont.

Der Bergog von Belle benutte bie Rube ber Winterquartiere, fein Corps wieber in fchlachtfertigen Stanb au feben. Bei' ber Ergangung ber Miligregimenter fließ ber Bergog auf Binberniffe, bie in ber luneburg: ichen Militairverfaffung lagen. Gemag biefer Berfaffung mußte ein jeber Bauerhof ober nach Beschaffenheit ber bei einem folden Sofe befindlichen großeren ober gerins geren Bahl ber Grunbftude, mehre berfelben, einen Mann jum Musichus ftellen. Da ber Bergog bei bies fem Felbzuge 3000 Mann Milig ine Felb genommen batte, und von ben Musfchufmannern viele in ben regularen Regimentern Dienfte genommen hatten; fo traf es fich vielfaltig, baß Bofe, bie allein einen Dann au ftellen hatten, folden nicht herbeifchaffen fonnten und mit großem Gelbaufwanbe Stellvertreter erkaufen mußten, welches zu vielen Befchwerben Beranlaffung gab.

## 1675.

Der herzog von Belle verfügte im Anfange bes Jahrs 1675 mehre Beforberungen in seiner Armee. Unter andern ward ber Generalmajor be Chauvet außer seiner Anciennetat, zur Belohnung für feine geleisteten Dienste, zum Generallieutenant beforbert, welche Befor-

berung biele Ungufriebenheit unter ben Officieren Veranis labre es Lefer Arthend mat tiefen Regenten unter

Machbem bie gellefchen Eruppen thre Winterquat tiere bezogen hatten, begab fich ber Bergog nach Belle und übertrug bem Felbmarfchall, Bergog von Bolftein-Ploen bas Commando berfelben. Roch ehe er bie Urmee verließ, hatte er in Wien Unterhanblungen gepflogen, au beni Bwede, bas fowoht bas gellefche, als auch bas wolfenblittelfche Corps in bem bevorftebenben Relbauge in ben Dieberlanden bienen follte, Rachbem er in Belle bie Genehmigung bee Raifere biergu empfangen hatte, ertheilte et bem Bergoge von Solftein : Dioen ben Befcht, fich jum balbigen Mufbruche bereit ju halten. Mein wenige Enge, nachbem biefer fich mit bem gelle fcen Corps in Marfch gefest hatte, ereignete fich ein Buefall bee bend Bergog Georg Bilhelm tief fdmergtel Birgel'ges fchlagen batte, mar 188 eine igewohnliche Erfcheinung, baß geworbene Regimentet, wenn fie Urfache gu Diffe vergnügen ju baben glaubten, ben Geborfam auffuns bigten, und fich eigenmachtig mit Gewalt in ben Beffs von Stadten und Deifchaffen febten, von wo fie bie gange Umgegenb branbichatten, bis ihren Befdmerben abgeholfen, ober fie burch Baffengewalt jum Gehorfam gebracht wurden.

Herzog Georg Wilhelm hatte bereits im Jahre 1667 bas Schickfal erlebt, bas feine beiben, damals in ben Nieberlanden, in spanischem Sold stehenden Cavaller rieregimenter, weil sie mit der spanischen Berpflegung unzufrieden waren, sich der Stadt Diest bemächtigten

und sich mit Gewalt die feblenden Bedürsnisse verschofften. Dieser Aufstand war diesen Regimenten damals nachgesehen worden, und wenn Georg Wilhelm sich mit der Hossinung geschmeichelt haben mogte, daß die Disciplin unter seinen Truppen seitbem au sehr verbeissert, im nicht Raumalbu Besorgnissen ahnlicher Auftritte zu lassen, so bewies dach die Folge, daß wenige Tage nachher die zellesche Cavallerie glaubte, eine Wiesberholung der Seene von Diest wagen zu dürsen.

Wier Regimenter, der Allisten, worunter die bei ben zelleschen Cavallerieregimenter, Berzog Solsteine Ploen und Wielten ih sich befanden, waren auf ihrem Marsche nach den Niederlanden, in Uschassendurg vin gerückten Auft nach ihren Ankunft in dieser Stadt, erstlätte die Mannschaft derselben ihre wolke wicht nach den Niederlanden marschiren, weil sie dort an die Spanier verkauft werden, würden Mit diesem Vergeben verbanden die Ansührer die Koderung nie Gempagnier des sollten ihnen die, ihnen ihrer Meinung nach zu kommenden, aber die dahin vorenthaltenen Winterquarstiergelber auszahlen.

Bei früheren Telbzugen mar es gebrauchlich ges

American brand desired.

<sup>1)</sup> Der Rame eines Regiments Wielken kommt im Berfolge ber Kriegsgeschichte nicht vor, vermuthlich war es dassienige, was beim Ausmarsche den Ramen Wellinger sührte und ben Oberst Wielken zum Chef erhalten haben mogte. Wahrscheinlich warb es sthon im Feldzuge von 1675 resducirt. Die anderen beiden Cavallerieregimenter, die an biesem Aufstände Theil nahmen, waren aller Bermuthung nach, wolfenbattetschas

wefen, baß fich bie Regimenter beim Musmarfche aus ihren Winterquartieren, von felbigem, angeblich um Felbequipage in Stand gut feben, fogenannte »Winterquartiergelbera jahlen ließen, von welchen ben Unterofficieren und Gemeinen ein Antheil jugebilligt ward. Die gellefchen Eruppen hatten nus ihren gehabten Winterquartieren, wegen Armuth ber Birthe, bergleichen Gelber nicht heben tonnen. Die Compagnie chefe fanden fich baber nicht im Stande, biefe Fobes rung ju befriedigen. Die Anführer griffen barauf gu ben Baffen, vertrieben ihre Officiere und mahlten fich Unführer aus ihrer Mitte. Der Generalabiubant von Sate, ber ben Mufftanb ju ftillen bemuht mar, marb von bem Pferbe gefchoffen. Die Rebellen bemächtigten fich ber Stanbarten ber beiben Regimenter und marfcbirten nach Gelnhaufen, wo fich mehre Unführer von anberen Corps ju ihnen gefellten und Unftalten gur Bertheibigung trafen.

Raum hatte ber Herzog von Holstein: Ploen Nachricht von biesem Aufstande erhalten, als er sogleich mit
brei Regimentern und Geschüßen auf Gelnhausen marschirte, die Stadt einschloß und die Aufrührer die unter
sich uneins waren, zur Übergabe aufsoberte. Er erhielt
eine abschlägige Antwort. Ehe er zum wirklichen Angriff schritt, versuchte er den Weg der gutlichen Unterhandlung; dieses gelang ihm so gut, daß die Aufrührer
gegen Bersicherung einer allgemeinen Amnestie zum
Gehorsam zurückehrten. Die beiden zelleschen Cavallerieregimenter wurden wieder formirt und ihren commanbirenden Officieren aus Remeinen Mach Ber-

lauf von einigen Tagen traten beibe Regimenter, ohne baß weitere Untersuchungen ober Bestrafungen Statt

fanben, ihren Marfch wieber an.

Als ber Herzog von Holftein Ploen mit bem zelles schen Corps in Friedberg einruckte, traf ber Berzog von Belle ganz unerwartet baselbst ein. Er musterte seine Truppen, die er im dienstsertigen Stande sand. Bon dem Aufstande ber beiden Cavallerieregimenter war nicht weiter die Rebe. Die Solbaten hatten sich mit dem Gedanken, mit den Spaniern in den Niederlanden zu bienen, ausgesöhnt.

Der Bergog von Zelle, ber bas Commando feines Corps wieber übernahm, marfchirte mit felbigem nach Roln, wo fein Bruber Ernst August, Bifchof von Dernabrud, mit feinem 4000 Mann ftarten Corps sich mit

ibm pereinigte.

Herzog Ernst August besaß unstreitig von allen höhern Officieren ber alliirten Armee bie mehrsten militairischen Talente; daneben aber auch einen hohen Grad von Chrgeiz, der ihn nach der Ehre des Oberbes sehls streben ließ. Im Gefolge des guten Bernehmens, in welchem er immer mit seinem altern Bruder Georg Wilhelm gestanden hatte, willigte er ein, daß bieser das Commando der alliirten Armee führen sollte. Der Derzog von Belle, die überwiegenden Fähigkeiten

Des geschab mit Bewilligung bes Raifers, bas ber Berzog Bilhelm ben Oberbefeht über bie ganze alliirte Armes in biesem Feldzuge übernohm. Der Betzog hatte febr starte Beschwerben gegen ben Berzog von Bournops ville am kaiserlichen hofe gesührt.

seines Bruders anerkennend, machte aber dabei die Bebingung, daß der Herzog Ernst August ihm während des
Keldzugs zur Seite bleiben und mit seinem Rathe unterstüßen wolle, worin derselbe einwilligte, aber verlangte,
baß das osnabrücksche Corps immer vereint bleiben und
unter seinem unmittelbaren Beschl stehen solle. Den
herzog Ernst August begleitete sein Erbprinz Georg
Ludwig. Dieser damals erst vierzehnjährige Prinz erregte durch seine Wisbegierde, Tapferkeit und Liebenswürdigkeit die Ausmerksamkeit der ganzen Armee.

Die Belagerung von Limburg war bie erfte Unternehmung ber alliirten Urmee nach Eröffnung bes Kelbauges vom Jahre 1675. Raum batte fich biele Stadt ergeben, als Rachrichten aus Rieberfachfen ein: liefen, welche bie beiben Bergoge Georg Wilhelm und Ernft Muguft bringend auffoberten, ohne Beitverluft mit ihren Truppen nach ihren Lanben ju marfchiren, welche ber Gefahr ausgefest maren, bas Rriegetheater ju mer-Beibe Bergoge zeigten bem Pringen Wilhelm von Dranien, Befehlshaber ber hollanbifchen Rriegemacht und bem Statthalter ber fpanifchen Dieberlanbe, ihren Entichluß, nach Dieberfachfen aufzubrechen, fchriftlich an. Shre fur biefe Dagregel angeführten Grunde maren burchfchlagend, allein beibe Beherben ftellten ben Berjogen die Rothwendigkeit, bor, bie Muefuhrung biefes Entschluffes bis gur Übergabe ber wichtigen Stadt Erier auszuseben. Indem bie beiben Bergoge biefer Borftellung, wiewohl febr ungern, nachgaben, ahneten fie nicht, baß fie burch biefe ihre Rachgebung fich ben Deg jur Erlangung bes militairifchen Ruhms bereitetet, ber bas

Biel Beiber war. Die Schlacht von Confarbrud und bie Einnahme von Trier werden zu ben glanzenoften Waffenthaten biefer beiben Fürsten und ber zelleschen und obnabruckschen Truppen, bie in ber Folge ben größten Theil ber hannoverschen Truppen bilbeten, gerechnet.

Der Besit ber Stabt Trier war für mehre Mächte, beren Truppen sich in der Nähe berselben unter der allirten Armee befanden, von großer Wichtigkeit. Dem Herzoge von Luxemburg öffnete ihr Besit den Weg nach seinen Staaten; die Spanier gewannen eine direkte Berbindung mit den Ländern dieses ihres Berbündeten, die damals von Franzosen besett waren; der Kaiser hatte sich dem Kurfürssten von Trier verpflichtet, ihm wieder zum Besitze seiner Hauptstadt zu verhelfen. Diese Ansicht von der Wichtigkeit der Einnahme von Trier, sprach sich unter den Officieren der verschiedenen Truppen der allierten Armee laut und eben so sehr der Wunsch aus, daß die beiden lünedurgschen Herzoge nicht vor Bollendung des Werks abmarschiren mögten; für diese ward es nun ein Ehrenpunkt, daran Theil zu nehmen.

Am 5. August war die allierte Armee 26,000 Mann stark, vor Trier vereinigt; sie mußte sich, um die Stadt, welche von der Mosel durchstoffen wird, einzuschließen, in zwei Theile theilen. Die Spanier, die Truppen von Trier und Denabrud, unter dem Marquis de Lonsvigny, dem Baron von der Leven und dem Grasen von der Lippe, blieben am linten Ufer der Mosel; die Herzöge Georg Wilhelm und Ernst August, der Marquis von Grane, nehst den zelleschen, munsterschen, lothringschen und kaiserlichen Truppen am linten Ufer

bieses Flusses, über welchen zwei Bruden geschlagen wurden. Ernst August gab bas Commando seines Corps für biesmal an Louvigny ab, um seinem Bruber als Rathgeber zur Seite zu bleiben.

Es fand zu erwarten, baß bie frangofifche Urmee bie Belagerung von Trier nicht gebulbig gufehen werbe. Diefe ftand unter ben Befehlen bes Marfchalls Crequi. ber fich bereits einen militairischen Ruhm erworben hatte, ben er gu vermehren ftrebte. Gine gu weit ge= triebene Begierbe, fich neue Lorbeeren ju ermerben. tapfer wie Bayard, einen ju großen Werth auf perfonliche Tapferkeit zu einer Beit legend, ba biefe allein nicht mehr ben Musschlag geben fonnte, und eine gu geringe Meinung von ben gegenseitigen Truppen ha= bend, beging er Fehler, von benen feine Begner mit gro: Ber Gefdidlichkeit Gebrauch machten. Die Allirten hatten taum Beit, bie ju einer Belagerung erfoberlichen Borkehrungen zu machen, ale bie Nachricht von Unnaberung ber frangofifchen Urmee eintraf.

Am 9. August N. St. melbeten bie Kunbschafter im Hauptquartier ber Alliirten, daß ber Marschall Crequi sein Heer zu Diebershofen versammelt habe, und zwisschen ber Saar und Mosel, bis gegen das Dorf Taverne vorgeruckt sei. Bu ber Bertsärkung seiner Armee waren mehre Regimenter aus den französischen Garnisons beorbert, und bereits auf dem Marsche begriffen. In einem Kriegsrathe, der im Hauptquartier des Herzogs von Zelle gehalten warb, beschlossen die Heerschiper ber Alliirten, auf mehren Borschlag des Herzogs Ernst (Baterl. Archiv, Sabry, 1838.)

August, die Belagerung von Teier nicht aufzugeben, sonbern das französische Heer anzugreifen. Der Herzog von Zelle wollte mit dem größten Theil der Armee zum Angriffe aufbrechen und nur der Generallieutenant de Chauvet mit 6000 Mann zur Beobachtung der Garnison von Trier zurüchleiben. Folgende Disposition warb ausgegeben.

Der Generalmajor Granvilliers warb mit 2500 Mann und 6 Geschüßen betaschirt, um Korisch gegenzüber eine, vorher ausersehene vortheilhafte Stellung zu besetzen. Seine Bestimmung war, einige französische Regimenter, die nach ben erhaltenen Nachrichten aus ben Niederlanden kommend, zu Erequi stoßen wollten, aufzusuchen. Mit einem Detachement von gleicher Stärke und zu bem nämlichen Zwecke, ward der Generalmajor von der Leven zur Deckung der Brücke bei Pfalz aufzgestellt.

Die beiben Herzoge Georg Wilhelm und Ernst August gingen mit der lothringschen und zelleschen Cavallerie, nebst allen Dragonerregimentern der Armee und vier Infanteriebataillons zur Recognosciring der französischen Armee vor. Nachdem sie die Gegend von Consarbrück erreicht hatten, sahen sie beutlich die französische Armee sich in einer Linke von der Consarbrück bis nach dem Dotse Laverne in Schlacksordnung ausstellen. Die Herzoge bemächtigten sich sofort der Consarbrück, die Erequi, der den Feind sonnhe nicht verlämuthete, nur mit 1 Officier und 20 Mann, die zu Gefangenen gemacht wurden, besetzt hatter sie ließen ihre Truppen hinter eine Anhöhe marschieren, werhalb

Erequi die Annäherung berfelben nicht bemerete, und schidten ben Befehl zuruck, daß alle Truppen, mit Aussnahme ber 6000 Mann unter bem Generallieutenant be Chauvet sogleich nachfolgen sollten.

216 ber frangofifche Commandant in Trier, ber Graf be Bignole, die Bewegungen in ben Lagern ber Allierten mahrnahm, machte er mit bem größern Theile ber Befagung einen Musfall. Der Generallieutenant be Chaubet trieb ibn mit großem Berluft jurud. Der Graf be Bignole hatte bas Unglud, fein Leben burch ben Sturg feines Pferbes in geinen Graben ju verlies ren, burch welchen Bufall eine große Bermirrung uns ter ben fich gurudgiebenben Frangofen entftanb. Generallieutenant be Chauvet, überzeugt, bas bie Befabung in Trier nichts Ernftliches gegen ihn unternehmen murbe, behielt von ben ihm überwiesenen 6000 Mann jur Beobachtung ber Stadt und Dedung ber zwei über bie Mofel gefchlagenen Bruden, nur 2 Escabrons Cavallerie und 9 Bataillons Infanterie, und fandte bie übrigen jur Berftarfung ber Urmee nach Confarbrud, meil er glaubte, baff biefe bort nothiger fein murben.

Die französische Armee unter Crequt stand in der Entfernung von einer Stunde hinter Corfarbruck im Lager, die Sarre vor der Fronte habend. Zwischen dem französischen Lager und der Sarre war ein ebenes Feld, von welchem mannin einissehr weites Thal gelangte, auf dessen linker Seite ein schwenzu ersteigender Berg wie auf der rechten ein Moraft besindlich war. Crequi batte sich dieseschal, in welchem seine beiden Flügel sowie die Fronte anscheinend igebecken waren, zum

Schlachtfelbe für feine Armee, die von geringerer Stärke war, als die ber Allierten, ausersehen. Er beabsichtigte, so balb die Allierten ernstlich Miene jum Borgehen über die Sarre machen wurden, aus seinem Lager in biese Stellung zu ruden und in selbiger die Schlacht anzunehmen.

Mit biefem Plan Crequis maren zwei mefentliche Nachtheile verbunden, bie feiner Aufmertfamteit entgin: gen: bas jenfeitige Ufer ber Sarre mar febr bergigt, namentlich entzog ihm bie fcon erwähnte Unbohe jenfeite Confarbrud, hinter welcher bie beiben Bergoge ihre sum Recognosciren mitgebrachten Truppen verbeckt auf: gestellt hatten, bie Uberficht ber Bewegungen ber alligrten Urmee; bann ergab fich ber Rachtheil, bas außer ber Confarbrude, die Grequi fich fo leichtfinnig hatte neh: men laffen, fich, ihm unbewußt, zwei Ruhrten in ber Sarre befindlich maren, bie bie Cavallerie paffiren fonnte. Bahrend ber frangofifche Kelbherr feine gange Aufmertfamteit auf bie Confarbrude, ale, feiner Deinung nach, ben einzigen Übergangspunkt fur bie Muirten richtete, hatten biese bereits bie beiben Suhrten in ber Sarre entbedt, und fich berfelben bemeiftert.

Um 10 August No. Et. fpate Abends war bie allierte Armee, ohngefähr 16,000 Mann stark, hinter ber bereits mehremals erwähnten Anhöhe hinter Consarbrud versammelt; sie lag hier gleichsam im Versted. Crequi hatte nicht die geringste Ahnung von ihrer Nähe; er hielt die wenigen Truppen der Allierten, die sich bei Consarbrud zeigten, für ein Detachement, das zu seiner Beobachtung vorgerückt sei.

Der Bergog von Belle hielt einen Rriegerath. Die Schwierigkeiten, bie frangofiche Urmee in ihrer genoma menen Stellung anzugreifen, murben in forgfaltige überlegung gezogen, und von einigen Generalen über Gebühr bervorgehoben. Indes pflichteten bie beiben Serzoge ber Meinung bes Marquis be Grana: bas bie Alliirten von ihrer Überlegenheit Gebrauch machen und mit Unbruch bes Tages Grequi angreifen mußten, bei-Da man burch Spione in Erfahrung gebracht hatte, bas Crequi am Morgen biefes Tags (ben 10. August) feine Cavallerie nebft bem Artillerietrain jum Fourragiren ausgeschickt habe, und am folgenden Tage ein Gleiches au thun beabsichtige, fo marb befchloffen, bis jum 26. mariche ber Fourrageurs ben Ungriff ju verschieben, und bie Urmee möglichst verstedt ju halten. Die Solbaten erhielten bemaufolge ben Befehl, feine Bachtfeuer ans zumachen. :::

Die Allierten erreichten ihren 3wed vollsommen: Erequi schickte mit Lagesanbruch, (ben 11. August) seine Cavallerie und den Artillerietrain zum Fourragiren aus. Die Allierten warteten bis 8 Uhr Morgens, um gewiß zu sein, daß die französischen Fourrageurs weit genug von ihrem Lager entsernt wären, iste brachen plostlich in drei Colonnen aus ihrem Bersteck, und gingen mit selbigen an drei verschiedenen Orten ungehindert über die Sarre.

Der Marquis de Grana commanbirte ben rechten Flügel, welcher die rechte Colonne bilbete, bestehend aus 15 Escabrons lothringscher Cavallerie und 5 Batail- lons Infanterie, welche ber munstersche Generalmajor

be Granvilliers befehligte. Die herzoge Georg Wilhelm und Ernst August waren im Centrum, welches aus
einem Theil ihrer Aruppen und bem wolfenbuttelschen Corps bestand; sie gingen über die Consarbrucke. Der linke Flügel bestand aus zelleschen und osnabruckschen Teuppen, von welchen der Graf von der Lippe die Cavallerie und die Generalmajore von Uffeln und von Ende die Infanterie besehligten.

Der Marich ber allierten Urmee warb burch ben Umftand verzogert, bas bie beiben bemertten Ruhrten burch bie Sarre, nur fur Cavallerie practicabel maren. Die Infanterie und Artillerie mußte über bie Confarbrude ihren Marfc nehmen. Der Marquis be Grana ging rechter Sand mit feiner Cavallerie burch bie Sarre; bie ihm zugetheilten 3 Infanteriebataillone bes erften Treffens bes rechten Klugels marfchirten aber über bie Confarbrude und jogen fich bann rechts, um gu bem Marquis be Grana zu ftogen. Muf biefe Bataillons folgten bie Bergoge Georg Wilhelm und Ernft Muguft mit ben Truppen bes erften Treffens bes Centrums, beftebend aus Infanterie und Artillerie, welche ben Seind in der Fronte angreifen follten. Muf biefe Truppen folgte bie Infanterie und Artillerie bes erften Treffens bes linken Klugels, mabrent ber Graf von ber Lippe mit ber Cavallerie beffelben, bie Ruhrten ber Sarre linker Sand paffirte. Das gange zweite Treffen ber Urmee follte, ber Disposition zufolge, nachbem bas erfte Treffen bie Confarbeucke paffirt war, in ber namlichen Debnung nachfolgen. Man fieht, bie Disposition mar fo regelmäßig entworfen, wie es nur bei einem Friebensmanoeuvre fein

tann. Allein Crequi hatte balb einen Strich burch bie Rechnung gemacht.

Der französische Marschall sah sich im buchstäblichen Sinne bes Worts, in seinem Lager von einer großen übermacht überfallen. Allein er verlor nicht einen Augenblick die Fassung. Abgerechnet die beheutenden Fehler, deren er sich vor der Schlacht hatte zu Schulden kommen lassen, versuhr er mährend und mach Beendigung derselben mit einem heldenmuthe, der sonst nur in Romanem angetroffen zu werden pflegt. Die nun folgenden Erzeignisse, in welchen dieser held die Hauptrolle spielte, müßten von der Nachwelt billig in Zweisel gezogen werden, wenn nicht authentische Accenstücke die Wahrheits bezeugten.

Als Crequi die Bewegung der Allierten bei der Confarbrucke bemerkte, ruckte er sogleich mit seiner Infanteric in die vorhin beschriedene Stellung in der Ebene, und schickte Besehle an seine Kourrageurs zur schleunigen Ruckehrt. Er war sehr verwundert, als er gleich Ansangs die Anhöhe, die seinem linken Flügel zur Deckung wieder, wonn einet Seite angegriffen sah, von woher er keinen Angriff erwattete. Er hatte diese Anshöhe nur mit einem schwachen Detachement beseht, das der Marquis de Grana mit seiner Cavallerse mit leichter Mühe vertried. Crequi, die Wichtigkeit diese Punktes einssehend, griff diese Cavallerie mit den von seinem linken Flügel genommenen Knfanteniebataillons wiederholt an, und war nahe baran, den Besie der Anhöhe wiederzu gewinnen, als der münstensche Generalmajor de Granvilliers, sich

mit ben 5 Bataillons bes rechten Flügels mit ber Cavallerie be Grana vereinigte. Die Franzosen wurden nun mit großem Verlust zuruckgeschlagen und ber Marquis be Grana blieb im Besit ber Anhöhe, die einen Theil bes Schlachtfelbes beherrschte.

Die Schlacht war jest für die Franzosen beinahe schon verloren; allein Crequi machte einen verzweiselten Bersuch, das auf diesem Punkte Verlorene, auf einem andern wieder zu gewinnen. Er bemerkte, daß der Graf von der Lippe mit der Cavallerie, ohne von Artillerie und Infanterie unterstützt zu sein, durch die Sarre, ganz links von Consarbrück, angeritten kam. Er raffte mit unglaublicher Schnelligkeit Alles, was ihm von Cavallerie übrig geblieben war, zusammen, befahl seiner Infanterie des rechten Flügels, seinen Angriff auf diese Cavallerie zu unterstüßen, und führte diesen mit solcher Heftigkeit aus, daß er zwei osnabrücksche Cavallerieregimenter, nämlich das Leibregiment und von Offen, die eben im Ausmarsche begriffen waren, auseinanderssprengte.

Die Herzoge Georg Wilhelm und Ernst August waten an der Spise der Infanterie bes Centrums gewesen, als diese die Consarbrücke passirten. Die Passage der 5 Infanteriebataillons des rechten Flügels unter Grandilliers über diese Brücke, die sehr schmal war, hatte den Marsch des Centrums sehr verzögert, die Artisserie mit ihrem Train hielt vollends die Colonne auf und zwar in der Art, daß verst wenige Bataillons des Centrums senseigenseits der Brücke formirt waren, als

Grequi ben beftigen Angriff auf bie Cavallerie bes linken Klugels machte. Die beiben Bergoge faben in ber Ferne bie Riederlage ber beiben ofnabrudichen Cavallerieregimenter und begaben fich, nur von ihrem Stabe begleitet, eilends borthin. Dort angekommen, fammelten fie biefe Regimenter wieber, fetten fich felbft an ihre Spige und hieben, verftartt burch andere Gavallerieregimenter, bie nun auch bie Sarre paffirt hatten, auf die frangofische Cavallerie ein. Diese marb balb jurud und hinter ihre Infanterie gejagt, welche Quarrees Die Bergoge griffen biefe verschiebentlich, aber nicht mit gunftigem Erfolg an; fie festen bei biefen Ungriffen ihre Perfonen großer Gefahr aus; es mar bei einer folden Beranlaffung, baß ber junge Erbpring Georg Lubwig, ber immer an ber Seite feines Baters focht, fein Pferd verlor, und nahe baran mar, in Befangenfchaft zu gerathen.

Crequi zog Cavalleristen, die einzeln und auch Truppweise von der Fourragirung angesprengt kamen, zusammen, und griff die alliirte Cavallerie des linken Flügels, die durch die mißlungenen Angrisse auf das französische Quarree in Unordnung gekommen war, nochmals mit großer Heftigkeit an; er ward nicht ohne große Anstrengung derselben zurückgetrieden. Diese Cavallerie hatte aber so gelitten, daß sie nicht verfolgen konnte. Jeht sehte sich Erequi an die Spise seiner Insanterie, rückte mit ihr gegen den linken Flügel der Alliirten, wo die Insanterie des ersten Tressens, nachdem biese erndlich die Brücke von Consar passirt war, sich

formirt hatte, brachte biefe in Unorbnung und manbte fich nun gegen bie tinte Alante ber Infanterie bes Gens trums. Der Unariff brachte biefe Infanterie in Uns ordnung. Grequi wurde mahricheinlich ben Sieg bavon getragen haben, wenn er biefe feine Ungriffe burch Cavallerie hatte unterftugen tonnen, allein biefc, bie obne: bin febr fcwach war, hatte fo gelitten, baf fie fich im Berfolge ber Schlacht nicht mehr zeigte. 218 bas 2te Breffen ber Anfanterie ber Allierten enblich bie Confarbrude paffirt hatte, und an bem Gefecht: Theil: nabm. ba warb bie überlegenheit ber Allirten fo groß, baß bie tapfere frangofifche Infanterie von allen Seiten umringt. in aansliche Unordnung gerieth, bie balb in eine milbe Crequi machte noch einen Berfuch. Mucht ausartete. feine Infanterie bor feinem Lager wieber ju fammeln. Allein bie Allieten liegen ihm bagu feine Beit; fie er oberten bas frangofifche Lager und verfolgten bie Frangofen bis auf brei Stunden Begs vom Schlachtfelbe. Die hannoverfchen Truppen batten balb nach ihrer Errichtung, unter bem Bergoge Georg an bem großen Siege bei Beffen Dibenborf Theil genommen ; ber pon Confarboud war ein wurdiebiges: Seitenftud. Bon ben 9000 Frangofen; größtentheilen Infanterie; Die Theil nam biefer Schlacht nahmen, wurden 6000 Tobte auf bem Schlachtfelbe begraben, 1500, worunter viele Officiere. geriethen in Gefangenschaft. Biele bon ben Aluchtlingen, und von ben auf Fourragirung gewesenen Cavalleriften wurden fogar mehre Tage nach ber Schlacht von ber leichten Cavallerie ber Allirten eingeholt und ju Gefangenen gemacht, achtzig Kahnen und Stanbats

ten, bie Gefthuse; Bette und bas Gepad berifrangoffsichen Armee, fielen in die Sande ber Autirten. 1)

Reugierig fragen wir, was warb aus Crequi ? Freund und Feind konnten ihm bas Beugniß nicht versagen, er habe wie ein Lowe gefochten. Als feine Truppen nach allen Seiten floben, war er veraeblich be-

1) In einer au Denabrud 1675 gebruckten Schrift: Boblverbienter Corbeerfrang, von bein hofprediger Barthaus, finbet fich unter mehren Details über bie Schlacht bei Confarbrud, auch nachftebenbes Schreiben bes Raifers Leopolb I. an ben Bergog Grinft Muguft abgebruckt: . Gs ift mir gerubmet worben, mit was ftanbhaftigem Balor und Tapferteit Gm. 8b. fich bei junaftem mit bem frangofischen Felbmarfcallen Grequi vorgenommenen bluti= gen Treffen und barauf erhaltener anfehnlichen Bictorie eingefunden und berfelben bis ju Ende beigewohnt haben ; Die nun hieraus Em. Eb. angebohrne Großmutigfeit zu verfpuhren und von berofelben gu beg gemeinen Befens Beften, und gur Erhaltung ber Teutschen Freiheit noch mehr andere erfpriefliche Actiones gu verhoffen; Alfo gewährt Dir foldes zu fonberlichem Gefallen, berofelben au unfterblichen Bob und Ruhm, nicht zweifelnb Em. 25 Eb.; werben noch forthin alfo continuiren, sund bie erhaltene, Victori prosequiren belfen, auch noch tunfftig bem gemeinen Reichswefen noch weiter anfebn= liche Dienfte ju leiften, nicht unterlaffen und verbleiben Em. 26. mit faiferlichen Gnaben und allen guten Willen wol bengethan. Geben in meiner Stadt Bien ben 23. of the control with the state of August 1675. 

et .: Se i. er Butwilligert en mind

mubt, fie burch Bitten und Droben jum Steben gu bewegen und gu fammeln. Bulegt hatte er nur noch einige Reiter bei fich, mit benen er, als aller Wiberftand ju Ende war, fich auf bie glucht begab. feindlichen Guiraffieren verfolgt, fprang er vom Pferbe und verbarg fich in einem bichten Beholg. Sier fam ihm bie einbrechenbe Dunkelheit ber Racht gu Gulfe. Bufallig hatten mehre Officiere feiner Urmee, unter biefen brei Officiere feines Stabes, namlich ber Intenbant, ber Schabmeifter und ber General = Commiffair, biefen nämlichen Walb jum Schlupfwinkel gemablt, und trafen bier unvermuthet mit ihrem General zusammen. Crequi hatte feine Urmee mehr ju feiner Berfugung, aber ber romantifche Beift, ber ihn befeelte, ließ ihn in einer Lage, bie gewöhnliche Seelen gur Bergweiflung gebracht haben murbe, nur auf Mittel benten, bie erlittene Schande wieder gut ju machen. In Trier wollte er fich werfen, und fich unter ben Trummern biefer Stadt begraben. Reiner ber Officiere und Leute feiner Urmee, bie fich in biefer Dacht (vom. 11. auf ben 12. Muguft) um ihn in jenen Balbe verfammelt hatten, wollten biefen abenteuerlichen Plan mit ihm theilen. Alle Schlichen fich in ber Dunkelheit von ihm weg und fuchten fich vor ber Gefangenschaft ju retten, was menigen gelang. Rur bie brei genannten Officiere feines Stabes glaubten, ihrem Felbherrn in ber Roth getreu bleiben ju muffen und willigten ein, ihm nach Trier ju Das Glud, bas ihn an bem fur ihn fo verhangnifvollen 11. August D. St. fo ganglich verlaffen hatte, begunftigte ibn in ber Urt, baß er mit feinen

brei Gefährten sich gludlich burch bie allierten Posten schlich und in Trier anlangte. Die französische Besfahung biefer Stadt sah mit Verwunderung den Obersbefehlshaber der zum Ersas von Trier bestimmten Armee in ihrer Mitte, aber er brachte nichts mit sich als seinen Degen und seinen durch kein Misgeschick zu entkräftigenden Muth, der Niemand gleich ihm beseelte.

Der Jubel über ben bei Confarbrud erfochtenen Sieg war in ber alliirten Urmee ungemein groß. Die von ben brei Furften bes Welfenhaufes, bie biefer Schlacht beigewohnt hatten, bewiefene Tapferteit fanb allgemeine Unerkennung. Daß bie Alliirten es mit tapferen Gegnern ju thun gehabt hatten, bezeugte ihr erlittener Berluft, ber vorzuglich bie Cavallerie getroffen hatte. Die beiben genannten ofnabruckfchen Cavalleries regimenter waren beinahe aufgerieben. - Huch bie zelle: fchen Regimenter hatten fart gelitten. Der Bergog von Belle beklagte vorzuglich ben Tob bes Commanbeurs bes Regiments Solftein Diben, ber lange Beit feine Leibgarbe in Belle commanbirt hatte. Die allierte Ur= mee verweilte mehre Tage auf bem Schlachtfelbe, um bie leichte Cavallerie, welche gur Berfolgung bes Feinbes entfandt war, wieber an fich au ziehen. Der Ber jog von Belle ertheilte barauf ben Befehl, baf bie ver: fchiebenen Corps ber Urmee, ihre von Triet gehabte Stellung wieber einnehmen follten. Gleich, nachbem bie? fee gefchehen war, warb ber Generallieutenant be Chau: vet mit 500 Mann Cavallerie und 2000 Mann Infanterie jum Ungriff ber Ctabt Gaarbrud entfanbt. Die franiblifche Befagung in biefer Stadt und bem Schloffe erhielt, nachbem sie sich 24 Stunden vertheibigt hatte, einen freien Abzug, jedoch ohne Waffen, mit weißen Stäben in der hand. Chauvet bekam balb nach ber Ubergabe von Saarbrud ben Befehl, mit seinem Corps auf dem Kuresten Bege nach dem Vaterlande zurud zu marschiren.

Die Keftungswerke von Trier waren von feiner bebeutenben Starte. Grequi benutte jebe Stunde bei Tage und bei Nacht, zu ihrer Berftartung. Cowohl die Befatung ale bie Burgerichaft mußten unablaffig ichangen; bei Beiben entstand eine fo große Ungufriebenheit, bag taum bie Gegenwart bes Marfchalls, ber oft felbft mit arbeitete, bie Musbruche biefer Stimmung verhindern fonnte. Die Muirten liefen Grequi teine Beit, Die vielen angefangenen Werke zu vollenden ... Der Bergog von Belle bemachtigte fich bes Martiniflofters, bas Crequi als ein Mußenwerk hatte verschangen laffen, burch einen gewalts famen Ungriff, und tief barguf in ber Dacht vom 16. auf ben 17 Muguft bie Trancheen eroffnen. Dbgleich auf ber Geite, wo biefes gefchah, Trier nur eine De milune hatte, und die Flanken bes Sauptwalls ohne Bertheibigung waten, fo veranlagten boch bie baufigen Musfalle bie Crequi unternehmen ließ, und jum Theil in Derfon befehligte, verbunden mit bem lebhaft getries benend Mingatrieg, baf ber Angriffennur dangfame Fortschritte machte. In ben letten Tagen bes August waren die Belagerer noch nicht einmal bis an die Pas lifabeit begabebeiten Beges vorgerlichten ! 0 . i tim toe si 2 Gleiche nachbem sine Beuftarbungffunter bem Commanbo bes Pringen Baubemont, bei ben Alligten einger

troffen war, beschloß ber herzog von Belle, einen Sturm zu wagen. Er ward zu biesem allerdings gewagten Schritt, burch die ihm geworbene zuverlässige Nachricht bewogen, daß unter ber französischen Besaung in Erier ein sehr unzufriedener und bereits an Aufruht grenzender Geist herrsche, der bis dahin nur durch Grez quis energische Maaßregeln unterbrucht worden wäre.

Un bem am' 1. September begonnenen Sturm, nahm bie bei der Urmee befindliche gellesche Infanterie Theil. Er gelang über alle Erwartung. Die Belagerer murben nicht nur von bem bebedten Bege, fonbern auch von der Demilline fo fchnell Meifter, baß bie Frangofen teine Beit hatten, von ihren bereits gefüllten Minen Gebrauch zu machen. Im folgenben Tage logirten fie fich in bie" von ihnen eingenommenen Werke. Um 3. September berfuchte Crequi, an ber Spige ber wenis gen Truppen ber Befagung, auf welche er noch einiget maßen rechnen zu konnen glaubte, einen Musfall, marb aber quellegefchlagen. Die Betagerer legten nun in bie angegriffene Baftion felbft' eine Brefche, fturmten biefe und brangen in bie Stadt ein. Grequisibatte bie Baftion burch brei Abfchnitte verfchangt, und einen bahinterliegenben Thurm, ales Testen Buffuchtebertinin Bertheibigungeftand gefest. Da fich unter ber Blad gerfchaft; bom a Unfange ber Belagerung ange ein Gebi aufelihrifcher Geift gezeigt hatte ! for lieb Gregul alle Baffenfahigen berfelben in bie Rirchen einsperren und birch Bolbaten bewachen Det Marfchall hatte nichts verabfaumt Messinate in feinen Reaften ftant, que augerften Ber theibigung vorzubereiten. Aber woruber erinicht i gebies

ten konnte, war ber Geift feiner Untergebenen; biefer vereitelte feine Bemuhungen.

Als die Alliirten Unstalt trasen, den ersten Absschnitt in der Bastion anzugreisen, erklärte der Capitain Boisjourdain an der Spise vieler Officiere und Soldaten der Besatung dem Marschall: es sei mehr als Tollheit, unter den jest eingetretenen Verhältnissen die Vertheidigung noch weiter fortsesen zu wollen; wenn der Marschall seine Zustimmung zu einer Unterhandslung wegen einer Capitulation nicht ertheilen wolle, so würde er solche im Namen der Garnison sofort eröffnen. Erequi weigerte sich unter den heftigsten Drohungen, in dieses Verlangen einzuwilligen. Boisjourdain ließ darauf durch einen Parlementair bei dem Herzoge von Zelle um eine Capitulation antragen, worauf dieser den Angriff auf die Bastion einstellen ließ. Folgende Capitulation ward abgeschlossen:

Die französische Besatung sollte mit klingendem Spiele, fliegenden Fahnen und brennenden Lunten abziehen, die Officiere ihre Bagage und Pfetde behalten und nehst den Soldaten, denen die Seitengewehre und den Tornisterigelassen wurden, nach Vitry, ohner Kriegszgefangene Bullein, eekcortirt werden. Die unters der Garnison besindlichen Engländer sollten sich verpflichten, im Beitz von, drei Jahren nicht gegen die Allieren zu dienen Der Marschall Crequi nehst den mit ihm nach Leier gekommenen drei Officiere seines Stades sollten, weil sie sich fortdauernd weigerten, an der Capitulation Theil saugnehmen, den Allierten als Kriegsgefangene ausgeliesert werden und der Anglisied

Diese Capitulation war so glinstig, ale ble Sarnisson, folche zu erhalten hatte schwerlicht hoffen können; auch fand sich kein Officier ober Soldat, der ihr nicht beitrat, wenn sie gleich die Auslieferung ihres tapfern Felbherrn zur Bedingung machte. Haßigegen Geequi erstickte das Gefühl der Schande bei den sonst in Bestreff der militäirischen Ehre so fein fühlenden französischen Kriegern.

Crequi verleugnete auch in biefem Fritifchen Mus genblick nicht ben Charafter, ben wir ihn bei allen Beranlaffungen haben entwickeln feben; er wollte von feiner Übergabe boren ; er brobte und fcmeichelte meds feldweise feinen Officieren und Solbaten, marf Gelb mit vollen Sanben aus, Diemand wollte ferner feinen Befehlen folgen, Diemand fich an ihn anschließen. 216 er alle feine : Unftrengungen ohne Erfotg fabi jog er feinen Degen, machte fich, inbem er rechte und links um fich hieb, burch bie Mufrührer Plas, unb warf fich; gefolgt bon ben brei Dfficieren feines Stabes, bie treue Unhanglichkeit an ihmer bewiefen, Ging ben befestigten Er verrammelte die Thure beffelben und rebete aus bem Kenfter ju ben in der Mahe ftebenben Colbaten, benen er Gelb zuwarf, und noch mehres berfprach. wenn fie ihm in ben Thurm folgen wollten; allein biefe gafften ihn angohne fich gui ruhren. Wiest foberte er bie Aufrubrer nochmals mit lauter. Stimme im Das men bes Kongs Lubwigs XIV. jum Gehorfam auf. Diemand horte auf ihn; bie Mugenidller maren auf Die anmarfdirenben Allierten gerichtet, bie im Begeiff waren jeim Gefolge ber Capitulation, bie gunachftliegenbe (Baterl. Ardiv, Jahrg. 1838.)

Baftion ju befegen. Einsehend, bag er fich mit feinen brei Gefahrten nicht lange in bem Thurme wurde vertheibigen tonne, führte Crequi jest einen verzweiflungs: vollen Entschluß aus, ben er langft vorbereitet hatte: er marf mit eigener Sand eine brennenbe Granate auf ein mit Bomben und Granaten angefülltes Refervema: gagin, bas fich in ber Baftion, bie bie Muirten fo eben befegen wollten, befanb. Bahrenb biefes mit furchtbarem Dampf und Rrachen in bie Luft flog, verließ Grequi burch eine Thur, bie in ben trodinen Stabtgras ben fubrte, ben Ehurm und beftieg ein Pferd, bas er an ber andern Seitenbes Grabens in Bereitschaft hatte halten laffen, in Soffnung, mahrend ber burch bas Auffliegen entftanbenen Bermirrung ju entfommen. Allein balb fab er fich von kellefcher Cavallerie, bie hier aufgestellt war, von allen Seiten umringt; es war an fein Durchfchlagen gu benfenam Da er ben zellefden Felbmarfchall, ben Bergog von Solftein : Ploen ertannte; fo übergab er biefem feinen Degen, ber ihn ju ben nicht weit bavon befindlichen Bergogen Georg : Wilhelm unb Ernft Muguft führen lieber . in erri. Tie eine Cois in

Der Bergog von! Belle Lempfinge bent ungludlichen Marfchall mit ... aller :: Achtungp bie feine ausgezeichnete Tapferfeit verbientes er gab ihmmfeinen Degen gurud, und lief ihn nach ber naheltegenben Abtei bringen. Balb nachber fchickte er ihn, begleitet von einer ftarten Cavallerieestorte feines Regiments Bergog Bolftein-Ploen nacht. Cobleng Beine: Dlagregel, bie er fur bie perfonliche Sicherheit bes Darfchalls für burchaus nothwendig erachteteid Dicht nur bie frangofifche Garnifon West of within as " ..

H

und bie Burgerschaft von Trier, sonbern auch die Soldaten ber alliirten Armee, waren so aufgebracht gegen Crequi, daß seinem Leben die außerste Gefahr drohete. Diese Stimmung ber letteren führte eine hochst beklagenswerthe Scene herbei.

Die Officiere ber frangofifchen Garnifon von Trier, welche bie Capitulation ju Stanbe gebracht hatten, wollten, in Gemafheit berfelben, mit ihren Golbaten ben Darfc nach Bitry antreten ; ber Bergog von Belle mar feiner Seits auch geneigt, ohnerachtet ber von Grequi mahrend ber Uns terhandlung und fogar nach Bollziehung ber Capitulation fortgefesten Bertheibigung ber Stabt, Die in felbis ger jugeftanbenen Bebingungen ju erfüllen. bie Solbaten ber alliirten Urmee, bie Theil an bem Sturme genommen hatten, waren burch ben großent Berluft, ber fie mahrend berfelben, vorzuglich aber burch bas Auffliegen bes Refervemagazins erlitten hatten, fo erbittert, baß fie in ber erften Site über bie frangofi= fchen Officiere und Golbaten herfielen, mehre berfelben niebermachten, und nicht nur bie Bagdge ber Garnifon, fonbern auch bie bem Stadtwalle junachftftehenden Burgerhäufer plunberten.

Inmitten ber nun herrschenden grenzenlosen Verwitzung, da alle Subordination bei den Alliiten aufgeshört hatte, erschien der Marquis de Grana, an der Spise einiger Regimenter, die keinen Thoil an dem Sturme genommen hatten. Er stellete mit Gewalt der Waffen die Ordnung wieder her, versammelte die Officiere und Soldaten der Besatung, die dem Massacre entgangen waren, und ließ sie der Capitulation gemäß

mit ihrer Bagage, so weit solche zusammengebracht werben konnte, mit einer ftarken Escorte nach Bitry abführen.

Allein biese Garnison traf in ihrem eigenen Lande ein hartes Schickfal. Raum in Vitry angekommen, ward sie von französischen Truppen umringt und, nachbem sie entwaffnet worben, aufs Strengste bewacht. Der Urheber bes Aufstandes in Trier, der Capitain Boisjourdain, sein Schickfal ahnend, hatte sich schon vorher, durch die Flucht, verkleidet, selbigem zu entziehen gesucht. Allein er ward zu Stenap entbeckt und nach Mes gebracht.

Ludwig XIV. verfügte nachstehendes Urtheil, bas zu Met vollzogen ward: der Capitain Boisjourdain wird, nachdem er mit der Fackel in der Hand, und den Strick um den Hals, die ihm zuerkannte gerichts liche Abbitte gethan hatte, enthauptet. Die Officiere und Gemeine der zurückgekehrten Garnison looseten, wer von ihnen die Todesstrafe erleiden sollte, die für den vierzigsten Kopf bestimmt war. Diejenigen Officiere, die das Todessoos nicht gezogen hatten, wurden cassitt und die Gemeinen unter ein anderes Corps gezsandt.

Eine gang anbere Behandlung ließ Ludwig XIV. feinem Marschall Crequi wiberfahren.

Diefer Marfchall ward bie Beranlaffung zu einem heftigen Streit unter ben Allirten.

Der Marquis be Grana nahm Erequi als einen Rriegsgefangenen bes Kaifers in Unspruch und verlangte, baß ihm berfelbe sofort ausgeliefert werden sollte. Der

Hetzog von Braunschweig=Wolfenbuttel wollte: man sollte für die Befreiung besselben von Ludwig XIV. ein hohes Lösegeld fodern, von welchem er für sich ein Drittheil verlangte. Der Herzog von Zelle setze biesen Ansprüchen entgegen: daß, weil Crequi von seinen Truppen gefangen genommen sei, er nicht allein aus dieser Ursache, sondern auch in seiner Eigenschaft als Oberbesehlshaber der ganzen allierten Armee, allein über bessen ferneres Schicksal zu verfügen habe. Unterdessen ließ Ludwig der XIV. ein Lösegeld von 50,000 Livres andieten.

Der Perzog von Zelle, immer ben Gefühlen ber Großmuth folgend, lich barauf erwidern: er wisse eben so gut als ber König von Frankreich die Lapserskeit und das Unglück zu achten. Mit dieser Antwort schickte er ben Marschall, ohne ein Lösegeld zu nehmen und ohne allen Vorbehalt, nach Frankreich zurück. Ludwig XIV. empsing ben Marschall, ohne ihm irgend einen Vorwurf zu machen, freundlich, schickte das für ihn ausgelobte Lösegeld von 50,000 Livres an die allitrte Armee, ersette ihm, da Crequi ohne Mittel war, die verlorne Equipage und stellete ihn sogleich wieder zum Commando einer Armee an, dessen er sich mit Ehren entledigte. ')

Das Urtheil ber Beitgenoffen uber bas Berfahren

1) Crequi hatte feinen, burch bie Schlacht bei Confarbruck erworbenen militairischen Ruf in ber Folge so volltome men wieber hergestellt, baß, als er im Jahre 1683 mit Tobe abging, ganz Frankreich seinen Bertust als besjenigen Generals bedauerte, ber Türenne hatte erseben konnen.

bes Konigs von Frankreich bei biefer Beranlaffung war getheilt, und fur ihn im Allgemeinen ungunftig. Officiere ber alliirten Urmee waren einstimmig Meinung, baf bie brei Ubschnitte, bie Crequi in ber angegriffenen Baftion hatte aufwerfen laffen, ju fcmach gemefen maren, um ber Befatung bei einem neuen Sturm, ein wirkfames Bertheibigungemittel an bie Sand ju geben; bag ber Befehl Crequis, bie Bertheibis gung fortgufeten, nur bas Werk ber Bergweiflung gemefen fei, veranlagt burch feine perfonliche Lage; baß in biefer Lage ber Dinge, bie Erlangung eines freien Abzuges fur bie Befagung, ber Fortfebung eines Kampfs vorzugiehen gewefen fei, ber fich nur mit bem balbis gen Untergange ber tapfern Garnifon batte enbigen tonnen. Man jog bas Recht bes Konigs von Frantreich, ein fo ftrenges Urtheil ju fallen, in Bweifel. 211= lein Ludwig XIV. verftand unleugbar bie Runft, ju regiren: es handelte fich bier nicht allein barum, bie Autoritat bes commanbirenden Generals aufrecht zu erhalten, fonbern ber Tapferfeit als bie erfte Tugenb bes Rrieges, eine öffentliche Unerkennung ju verschaffen. In einem Beitraume, ba bie Bertheibigung ber feften Plate eine fo wichtige Rolle in ben Rriegsoperationen fpielte, burfte ber Monarch bie Ibee nicht auftommen laffen, bag einer Befatung bas Recht zuftebe, gegen Billen ihres Befehlshabers eine Capitulation ju foliegen, fo lange noch nicht alle Bertheibigungsmittel erfcopft maren.

Nicht lange nach ber Eroberung von Trier ging bie alliirte Armee größtentheils auseinander.

Der Bifchof von Denabrud, herzog Ernst August, verlegte sein Corps in Westphalen in ausgedehnte Quartierstände; seine in ber Schlacht von Consarbrud sehr hart getroffenen zwei Cavallerieregimenter erhielten ihre Quartiere in Offfriesland, welche Provinz die Rosten ihrer Widererganzung tragen mußte.

Der Bergog von Belle ließ ben Grafen von ber Lippe mit 4000 Mann feiner-Truppen bei ber alliirten Armee jurud, ber mit felbigen nach Roermunde marfdirte giller felbft bitte finitschen glibrigen Begimentern ben Rudmarfch nach feinen Landen in Gilmarfchen an. Bergog Georg Wilhelm rechnete ben Felbjug vom Jahre 1675 für einen ber glorreichsten feines Rrieges: lebens; fein Bruber Bergog Ernft August ließ ihm gern ben Ruhm, ben Dberbefeht geführt zu haben nohne für fich felbft ben Antheil in Anspruch ju nehmen, ben er unstreitig eben fo fehr und vielleicht mehr, als Georg Wilhelm an bem : gludlichen lietfolge pigehabt, hatte. Mis Ernft Muguft Rurfürft geworben margifleß ger bie burch Crequis That can's Romantifche: grengenbe Einnahme von Trier in eine prachtige Dautliffe Tapete wit ten, bie bis 1803 ben Ritterfaalijin Danngver fcmudte, bei ber bamaligen en frangofifchen m Sinvaffont abhanden tam, und feitbem nicht wieber aufgefunben ift. 2 Gs dwar ber Augenblick gewählte ba Eroquis machbem er gefangen worben, ju Pferbe ben Berjogen Georg Bilbelm unb Ernft . August vorgeführt wirb. "di Die Darftellung liber Sauptfiguren bin biefer Laveteilhatten bas Muszeichnenba Cin Nadefemmenber thimagestiart Warenmalde Bad ni

gwar Johann von C erude von einem Schäler,

D Rivarf von Nanderlick, Herrog Errig Augert, rouge hin Corps in Westphalen in ansgedegme Duorne, ander feine in der Schlacht von Confarbride fo r biet gereiffenen zweis Cavallegeregimenter eihielten iner Darmere in Diereiesland, welche Proving bie Roften ierer ? V. emifirmag tracen mußie. Sugga von BuViles bin Grafen von oce o Menn Cinte Tieren bei de, ellitten ber auf Blöcklichan Roermunde marber im neuen preußifden Abeletericon enthaltenen Madirichten Aber bie aus bem Bannoverschen unb Braunichivergifchen abstammenbe Kamilie ber Freinas mit gill gubus finder von Senden. Bon bem Beren Major Ritter Schaebt ler ju Burgborf. bil bart ben Mufrit in Rangerd gu nehmen, ben er um's erig oven fo febe und vielleicht mebr, als Georg Smowierten Theilenbes neuen upreugifchen : Abels fericone bergusgegeben von bem Freiherrn 2. v. Beblis Meutirch, Leipzig beim Gebr. Reichenbach, 1837, pag. 195 sego Teht wortlich Folgenbed: ni "ind. ner and at Diefe Familienift aus Wellphalen in bas Bergoge thum Luneburg getommen? unb. amar fitt gerabe abfteis genber Linie von einem grang von Genben abftammenb. Sie belah bafelbit anlemtide Lehnbauter, welche fie aber in u ben & Reiegeunrufen ween 17. Sabrbunberte größtentheils werlors fo ballihr mur ein fleiner Theil ber lune burgifden Brundftudenbliebarbie wie in older jest befitt. Ein Nachkommerbes oben genannten Frang von G. und awar Johann von S. murbe von einem Schuler,

welcher findetlos farb, unter ber Bebingung aboptirt, bas er biefen Namen bem von Senben vorfete; von bier an fcreibt fich bie Kamilie Schuler von Senbence

Die Urentet biefet Johann Schuler von Senben waren bie in Schlesten anfässigen beiben Bruber : 1886

- 1) Carl August Bernhard, großherzoglich heffischet wirklicher Geheimerath und Gesandter am thuigh preuß. Hose, geb. 14. Januar 1752, gestell gialugi. 1833. Er war mit Fraulein henriette Bisthum bon Edstebt permahlt 1), und hinterließ 3 Gone ic.
- 2) Ernst: Johann Friedrich, königl. preußischer General der Infanterie, geboren 29. Nov. 1753, gestorben 11. Februar 1827. Er war vermählt mit Fraulein Theodore von Schweinig, und hinterließ 2 Söhnesie.

Das Wappen ber: Familie ist ein quabrietes Schild, bas mit einem schwarzen, von der obern Rechtenstaut untern Linken laufenden Schrägbalken, belegt sift, so bas bieser das leete silberne Feld 1. und das leete silberne Feld 4. durchschneidet; in dem 2. rothen Feldeillegtrein links schräg gestellter silberner Anker, und in dem d. goldenen Felde sift ein blauer Ablerstügel mit einwarts gekehrten Sachsen dargestellt.

pon ber, hier von Genben« genannten Familie in ges raber Linie, großmutterlicher Seite, abstammt?), fo ers laubt sich berfelbe, bie nachfolgenben Bemerkungen über ben Gegenstand aus authentischen Quellen anzuführen.

<sup>1)</sup> NB. in 2ter Che im Jahre 1797.

Der im Sahre 1719 verftorbene Daftor Johann Schuler au Barpftebt war mit Dorothea Magbalena Linbemann. Großtochter von Unna bon Sehnben verheirathet. burch welche cheliche Berbinbung ihre Rinber fich erft als Nachfommen berer von Sehnben betrachten fonnten. Bu biefer Kamilie gehorte auch Lubede von Sehnben, dus bem Dorfe Sehnben in bem fo genannten »freiena, jepiger toniglichen Umtevoigtei Ilten, welcher fich gegen bas Enbe bed 15. Sahrhunberte an ben Sof ber Berzanenvon Braunfchweig und Luneburg qu Belle begab. Er fowohl, als feine Rinder und Großtinder erhielten mehre Snabenbeweife von bem fürftlichen Saufe, und fo marb auch unter anbern fein Groffohn, gleichfalls Lubede von Sehnben 3) genannt, am Sonntage Remis nifcere 1540 vom Bergoge Ernft mit mehren Lanbereien belehnt. Ein Sohn biefes letteren Lubecte von Sehns ben, Sans von Sehnben 4), geftorben 1603, verwans belte, nach Mufhebung bes Papftthums, mittelft Urfunbe som Jahre 1590; in Gemeinschaft mit feinen acht Befdwiftern, ein bon mutterlicher Seite ererbtes gibei. Commis : Bermogen und geiftliches Beneficium in ein Stipenbium fur bie ftubirenbe Rachtommenfchaft mann: Ticher unberweiblicher Linie. Bon aller biefer Dachtommenfchaft Teste allein Frang von Sehnben, fein Sohn, bie Ramilie fort. Diefer binterließ nur brei Zochter. wovon auch bie Nachkommenichaft ber alteften, Unna

<sup>)</sup> confr. Steffens hiftorifche und biplomatifche Abhandlungen von ber Stabt Belle, Belle 1763. pag. 98. 99. Bellefches Stabtrecht, p. 121-126.

<sup>4)</sup> confr. Bellefches Stabtrecht, p. 122: A ... 302 . ;

von Sehnben, noch allein, jeboch in mehren Zweigen eriftirt. Jenes Fibeicommiß = Bermogen befteht in ben Meiergefällen von fieben Sofen in ben jetigen fonig: lichen Umtern Debingen, Bobenteich und Dibenftebt, und in einem Capitale von 1410 Mart Golb. Diefe Guter gehören aber nicht ber jegigen freiherrlichen gamilie Schuler von Senden, wie folches in dem neuen preuß. Abelslericon angebeutet ju fein fcheint, fonbern fie gehoren ber fammtlichen Rachkommenschaft von Unna von Gehnben; aber auch einzig ju bem Brede eines Familienstipenbiums, bas ber zeitige Senjor familiae, als Patronus, einem Studirenben aus ber Familie auf feche Sabre verleiben muß. Der unten benannte Gebeimerath Freiherr Schuler von Genben bat in ben Sahren 1781 bis 1822 fur bie respectiven Seniores familiae, und feit biefem lettern Sabre bis 1825 fur fich felbit biefcs Patronat verwaltet, und befaß bemnach alle Familiendocumente, nicht allein über feine eigene Abstammung, fondern auch die feiner Bettern und Unvermanbten.

Der bereits ermähnte Pastor Johann Schuler in Barpstedt führte, nach bem noch jest im Besisc bes Concipienten bieser Bemerkungen sich besindenden Pettsschafte, als Wappen: einen in zwei Kelber senkrecht getheilten Schild; im linken goldenen Kelbe einen Ableysstügel mit auswärts gekehrten Schwingen, und im rechten rothen Kelbe einen stehenden Anker. Er hinterließ zwei Kinder, nämlich: Unna Maria Schüler, verehelichte Schaedtler, gest. 1766, und Johann Schüler, geb. 1714, gestorben 1781. Letterer, eine Reihe von Jahren Se-

## 164 VII. Berichtigung ber Rachrichten

nior familiae, war Lanbcommissair bes schöningschen Distrikts und Gerichtsschultheiß in Scheppenstedt, und mit Unna Sophia Elisabeth Spies verheirathet. Als Rinder überlebten ihn:

- 1) August Carl Bernhard Schuler, geb. 14. Januar 1752, gest. 9. August 1833, julest großherzoglich heffischer Geheimerath und Gesandter am königl.
- 2) Johann Friedrich Ernft Schuler, geb. 1753, geft. als tonigl. preußischer Generallieutenant in Pensein 1827.

Nachbem ber altefte berfelben Reichstammergerichtes affeffor au Beblar geworben war, wurden beibe Bruber bom Raifer Jofeph II. im Jahre 1784 in ben Reiche. abelftanb erhoben, unter ber Benennung: "Schuler von Sehnben", augenfällig in Bezug auf bie Abftammung mutterlicher Seite von Unna von Sehnben. Bei biefer Gelegenheit nahmen bie Bruber jeboch nicht bas bon Sehnbenfche Bappen an, welches in einem rothen Felbe einen nach unten gefehrten filbernen Biertelmond unb baruber einen fechefpigigen filbernen Stern enthalt 5), fonbern fie befamen bei ihrer Robilitirung bas gang richtig im neuen preufifchen Abelelericon angebeutete bermehrte Bappen, hinfichtlich ber Sauptfelber in gange licher Übereinstimmung mit bem ihres verftorbenen Großs vaters. Beibe Bruber haben fich bis jum Sahre 1801 in allen, bem Concipienten biefer Bemertungen vorlies genben Driginalbriefen ftets "Schuler von Sehnbena ge-

<sup>)</sup> conf. Buttners Genealogien ber lüneburgischen abeligen Geschlechter.

### über bie freiherrl, Familie Schuler v. Genben. 165

schrieben; spater erst, nachdem sie in ben Freiherrenstand erhoben worden, nannten sie sich »Schuler von Senden«, ober auch nur »von Senden«. Eine Berwandtschaft jedoch mit ber, im Munsterschen anfässigen freiherrlichen Familie von Droste zu Senden kann keinesweges nachz gewiesen werden, und findet sich auch nirgends anz gedeutet.

Warum nun aber in bem neuen preußischen Abelelericon bie Abstammung ber Familie Schüler von Senden so unzutreffend angegeben worden, ist schwer zu begreifen. Es wurde gewiß eine richtige Darstellung bes Gegenstandes zu erhalten gewesen fein.

### VIII.

# Alterthumsfund

Bon bem herrn Oberamtmann Ritter hinge gu Ottereberg.

Bor etwa 3 Jahren hat ein Einwohner zu Tarm: stebt, welches 1 1/2 Meile nordlich von Ottersberg liegt, seine, eine halbe Stunde sublich bes Dorfes belegene morichte Beibe zur Culturverbesserung gebrannt, worzauf er solche ebnete.

Bei biefer Arbeit entbeckte er in einer Tiefe von 11/2 Fuß zwei auf einander liegende Ringe, die er, ba fie fcmarz maren, für eiferne eines Eimers hielt.

Da bas Moor tiefer eingebrannt war, so ift aus Ber Zweifel, baß bafelbst eine Grube gewesen, worin

jeboch nichts weiter gefunden murbe.

Die Gegend ift völlig flach, hat weber große Steine noch Sugel, welche als Denkmaler gelten konnten; eben fo wenig ift burch Tradition etwas von kriegerischen Borfallen bekannt.

Db Der, welcher bie Ringe trug, schon vor ber Eriftens bes Dorfes Tarmftebt feine Ruheftatte fand?

kann Einfender nicht beurtheilen. Überhaupt fehlen alte Rachrichten, und barf wohl Einiges über die Gegenwart hinzugefügt werben.

Die Bahl ber Einwohner ber Dorfschaft Tarmstebt ift 420, die im Ganzen brav und nicht unwissend sind. Beibes verdanken sie gutem Unterrichte, insonderheit bes über 30 Jahre angestellten, im vorigen Jahre gestorbenen Schullehrers Gerd Schnadenberg, welcher im Austern ein gewöhnlicher Landmann, aber durch eigenen Fleiß so gebildet war, baß seiner Schreibart sich Stubitte nicht zu schämen hatten.

und obendrein vortrefflich ift ..... 503

Bei foldem Besigthume aller Art, gilt Tarmftebt für bas beste Geestborf biefer Provinz, ja! mag es weit und breit fein.

Ihre 20 Bauleute find auch schwer belaftet, werben indest die letten fein, welche die heimath mit Amerika vertauschen. Gott verhute, daß es hierin je anders werbe!

### IX.

# Die bronzenen Kinge,

welche bei Tarmftedt gefunden worden find. Bon bem herrn Forftrath Ritter Bachter zu hannover.

Arms und Bein-Ringe unserer alten Vorsahren von ovaler Form und mannichsaltiger Berzierung, an einer Stelle geöffnet, um ber Dicke bes Arms ober des Beins nachzugeben, sinden sich sehr häusig. Meistentheils sind sie inwendig hohlkehlartig, ausgehöhlt und auswendig mit Duerstrichen von Bändern abgetheilt: verziert: Buzeiten sind sie auch bloß aus glattem oder spiralförmig gewundenem Drathe angesertigt und in noch anderen, freilich seltenern Fällen, aus hohlen, der Länge nach ausgeschnisten, wurstartigen Cylindern, von mehr als 11" Durchmesser.

Sale: ober Kopf:Ringe finben fich bagegen bei weitem feltener; fei es nun, baß fie an und fur fich toft: barer waren ober nicht fo allgemein jum Schmude bienten, sonbern nur einer gewiffen ausgezeichneten Claffe bes Bolts z. B. Anführern, Priestern, zutommen. — Abbilbungen und Nachrichten von folchen Ringen finben fich

welche bei Tarmftebt gefunden worden find. 169

unter andern in Dorovs Opferstätte und Grabhugel ber Germanen, I. heft Taf. 6 und 7; in Buschings heidnischen Alterthumern Schlesiens, 4. heft Taf. XI., und in Klein's handbuch ber germanischen Alterthumskunde Taf. III. u. s. w.

Die bei Tarmstebt gefundenen beiden Ringe sind ein Paar herrlich erhaltene Eremplare, die der Finder bem Herrn Oberamtmann hinge zu Ottersberg überlaffen, von welchem sie der historische Verein zum Geschenk erhalten hat, der sie mit Recht zu den interessantesten Studen seiner Sammlung rechnet.

Die Begend, wo bie Ringe gefunden worben finb, ift gang flach, ohne große Steine und Sugel, bie alte Begrabnifftellen ober Bohnorter ber alten Deutschen andeuten mogten. Da aber, wo die Ringe gelegen baben, foll eine Bertiefung in bem gebrannten, moorigen Beibegrunde gemefen fein. Dan fann alfo boch wohl annehmen, baf bie Ringe in einer vorgerichteten Bertiefung, eigende verftectt ober begraben gemefen feien. um fie au ichuben ober nachher befto ficherer wieber aufaufinden: eine Urt von Berbergen folcher- Gegen= ftanbe, bie nicht gang ungewöhnlich gewesen fein mag, gumal in ber Übergangszeit vom Beibenthume gum Chriftenthume, benn ich befige von acht Armenringen, bie je zwei und zwei auf einander liegend, formlich zwi= fchen zwei Steinplatten, unter einem Sugel, begraben waren. Biere gang vollständig erhaltene, bie gu

(Baterl. Ardiv, Jahrg. 1838.)

<sup>1)</sup> Die verehrlichen Bereinsmitglieber werben sich burch eigne Ansicht von bem Werthe jener Alterthumsstücke überzeugen. Die Reb.

teinem anderen Zwede fo forgfältig aufbewahrt fein konnten, als bemnachft in befferen Zeiten wieder aufgefunden zu werben.

Leiber! sind unsere Ringe um sich von der Natur bes Metalls, aus welchem sie angesertigt worden, zu überzeurgen, ihres ehrwürdigen schwarzen überzuges beraubt worden! Sie sind ganz blank gescheuert und überdem so gut erhalten und so wenig verkalcht, daß man glauben sollte, sie kamen eben aus der Werkstatt des Meisters. Sie lassen sich daher auch nicht allein von ihrem Schlosse (Kerben, in einem rechten Winkel ausgeschnitten und in einander passend) auseinander biegen und wieder verschließen, sondern dieser Verschluß ist auch so innig und genau, daß man kaum eine Spur davon gewahr wird.

Die Ringe find vollkommen folibe und rund; 1/4" talenb. bid und halten jeber 8" im Durchmeffer. Gie find ohne 3meifel gegoffen und mit ber Feile nachher weis ter ausgearbeitet und nur am Schloffe etwas verfchieben Übrigen aber gang gleichformig. Der vergiert: im eine namlich ift am Schloffe mit fleinen eingegrabenen Punkten, ber andere mit fleinen concentrifchen Rreifen vergiert. Das Metall, aus welchem fie angefertigt, ift anfcheinend bie gewöhnliche Bronge, aus welcher bie meiften folder Alterthumer bestehen, boch fann es, megen ihrer vollkommnen Erhaltung feit fo langer Beit, fein, bag ibm mehr Gold, wie gewöhnlich, beigemifcht worben ift. Bekanntlich find biefe Difchungen fehr mannichfaltig und noch bei weitem nicht alle befannt.

Uber bie Bestimmung unfrer Ringe tonnen, meisner Meinung nach, nur zwei verschiebene Unsichten

welche bei Sarmftedt gefunden worden find. 171

Statt finden: einmal, baß fie als Ropfringe und bann, daß fie als Saleringe gebient haben.

Die Kopfringe waren nach einer Abbilbung bei Dorow l. c. ganzlich geschlossen; und bas mußten sie auch wohl sein, sollten sie, wie ein Kranz ober wie eine Krone, auf bem Haupte getragen werben. Dhne Zweisel wurden sie nach ber Größe bes Kopfes angesertigt, wie man jest einen Hut ober eine Müte nach ber Größe bes Kopfs anfertigen läßt. Wären sie, gleich ben Armen- ober Bein-Ringen, an einer Stelle geöffnet und mehr ober weniger von einer Größe und zum Nachgeben eingerichtet gewesen; so würden sie einen Druck haben ausüben können, welcher am Kopfe sehr empfindlich gewesen ware.

Die Saleringe hingegen waren, wie bie Urmund Beinringe, geoffnet. Mußerbem hatten fie nicht angelegt werben tonnen. 3ch zweifle baber feinen Mugenblick, baß bie beiben Ringe von Tarmftebt mahre Saleringe finb. Db fie aber lediglich, gleich einer Perlichnur ber Frauen, jum Schmude, ober, wie ein Rragenschilb, jum militairifchen Abzeichen, ober wie' ein Drnat, jum Beichen einer geiftlichen Burbe u. f. w. gebient haben mogen? - wird mohl nut bann erft naber ausgemittelt werben tonnen, wenn mehre bergleichen unter verschiebenen Umftanben aufgefunben werben. Ich, fur mein Theil, mogte glauben, baß fie ju ben Rleibungeftuden ber hohern Stanbe gehorten, wie Urm= und Bein-Ringe bagu gehorten! Diefe Meinung finbet einige Beftatigung burch bas, was ich pag. 74 in ber vom Dr. Lorens aus bem Englischen und zwar aus Turners Geschichte ber Angelssachsen, übertragenen Geschichte Alfred's des Großen (Hamburg 1828) angeführt sinde. Hiernach schäften die Normannen (Dänen) ihre Armringe sehr hoch; schwuren bei benselben ihre heiligsten Side und ließen sie mit sich begraben. Dabei wird aus Joannes Tinmuth angeführt: »sie seien nobilitatis indicium!«
— Konnten nun die Halbringe nicht vielleicht das indicium einer noch höhern Rangordnung, das eines Anssührers u. s. w. sein?

Das nun aber noch folche Ringe vielfaltig von unferen alten Borfahren um ben Sals getragen murben. bemeifen bie geoffneten Braber mit vollig begrabenen (nicht verbrannten) Leichen. Go murben unter anbern bei Ginebeim im Burtembergifchen im Jahre 1827 und 1828 eine gange Reihe von folden Grabern geoffnet, in benen mehre Berippe mit Ringen um ben Sals gefunden murben. Diefe bei Sinsheim ges fundenen Ringe hatten noch bas Eigenthumliche, baß binten noch fleine Ringe angebracht maren, burch welche, nach ber Meinung bes Berichterftatters, bas Saar gejogen murbe. (Befchreibung ber 14 alten teut: ichen Tobtenbugel, welche 1827 unb 1828 bei Sineheim geoffnet murben. Bom Stabts pfarrer R. Wilhelmi. Seibelberg 1830.) Leiber! maren bie Berippe, an benen Ringe gefun= ben wurden, jum Theil fcon verwef't und in Staub gerfallen; auch lagen Manner:, Frauen: und Rin= ber : Berippe neben einander; es war also nicht einmal möglich, auszumitteln, ob bie Ringe blos von Dans

welche bei Tarmflebt gefunden worden find. 173

nern ober auch von Frauen und Rinbern getragen mor-

Im Ubrigen sind, höchst wahrscheinlich, aus ben Salbringen bie Halbketten ber spätern Zeit hervorgegangen. Der altbeutsche Krieger in seinem Kriegsmanztel mit offenem Halfe, trug zweckmäßig und zur Zierde, einen Halbring. Der aus ihm hervorgeganzgene Ritter ber spätern Zeit, von Kopf bis zu Füßen in Stahl verhüllt, konnte ben Ring nicht mehr anlegen. Dagegen hing er eine Kette um ben Hals und bezeichznete bamit Stand und Würbe.

Auffallend ist mir die außerordentliche Erhaltung bieser, anscheinend allen außern nachtheiligen Einwirzungen ausgesetzen Ringe gewesen; und in dieser hinsicht ist es doppelt zu bedauern, daß sie ihres ehrzwürdigen schwarzen Uberzuges beraubt worden sind; eine nähere Untersuchung besselben wurde vielleicht zur Entdedung der Ursache geführt haben.

Das der Boden, worin sie gekunden worden sind, moors oder torf artig gewesen sein soll und im Torf vieler Kohlenstoff frei geworden ist; so ließe sich vielleicht annehmen, daß der im sauern Humus besindsliche Kohlenstoff auf das Metall niedergeschlagen worden wäre und dasselbe überzogen und somit vor fernerer Einwirkung freier Säuren geschüßt habe. Jederman weiß, wie lange, unter andern, organische Körper in Torsmooren sich erhalten; e. g. die Kleidungsstücke eines alten Friesen im friedeburger Moore in Ostsriessland!

Bobl fann es aber auch fein, bas eine farte

Beimischung von Gold zu der Bronze, diese ungewöhnliche Erhaltung bewirkt habe. Gold und Silber wurde
ber Bronze, bekanntlich sehr häusig und in unbestimmten
Berhältnissen, zugeseht. Es ist nicht unmahrscheinlich,
baß kostdarere ober seltenere Gegenstände mehr von jenem
eblen Metalle erhielten, als minder kostdare oder gewöhnliche.

Ich kann biefen kleinen Auffat nicht ichließen, ohne noch ein Paar Worte über bie Gegend, wo bie beiben Ringe gefunden worben sind, hinzuzusugen.

Die Provingen Bremen und Berben gehoren unftreitig zu benjenigen Theilen unfere Lanbes, mo bas germanische Alterthum fich am reinften und vollftan: bigften erhalten hat, und mo Bieles aus bemfelben bereits entbedt worben ift und - vielleicht - noch ent: bedt werden wird! Wohl mogten ehedem bie Drovingen Denabrud. Lingen und Meppen, bie Umgebungen ber Ems, ihnen gleich tommen, ja! fie in manchem Betracht noch übertreffen. Mallein bier finbet man ichon baufige Spuren ber Berbinbung mit ben Romern und ibrer Durchauge und ihres Aufenthalts in biefen Begenben : Mungen, Schmudfachen ic. Die Chaucen und Rriefen ic. maren aute Freunde ber Romer und wenn auch nicht immer ihre Bundesgenoffen boch ihre Tributpflichtigen! Dazu fommt, bag Gewinnsucht viele ber herrlichften und mertwürdigften Denfmaler in biefen Begenben gerftort hat! Gie wurden aus einanden geriffen. gerfprengt und nach Solland jum Schleufen: und Ranali Bau verfauft! Da liegt bas angebliche Denemalbes Konigs

welche bei Sarmftebt gefunden worben find. 175

Suurboldt ober Thoormalb ober Soorboldt, unter melchem fein Körper in einem golbenen Sarge begra: ben gelegen haben foll, vermauert! ')

Im Bremen: und Verdenschen und in bem angrenzenden Hoyaischen, Küneburgschen zc. sind mehre der interessantessen, Küneburgschen zc. sind mehre der interessantessen; vergrößerter Ackerbau, Straßen: und Häuser: Bau, haben die Altäre der Götter, die Gradzstätte der Helden über den Hausen geworsen und ihren ehrwürdigen Inhalt den Winden, der Habsucht, der unkundigen Neugierde, Preis gegeben. Mit Mühe z. B. ist die frevelnde Hand noch von dem gebliesbenen Reste der so überaus merkwürdigen 7 Steinhäuser im Umte Fallingbostel — mitten im Walde belegen — abgehalten worden.

Allein so arg ist mit ihnen boch nicht verfahren worben, wie in jenen westlichen Provinzen; — bie holischien Dukaten sind so weit nicht vorgebrungen und bie Zerstörung ging mehr von Innen, als von Außen aus.

Neben biefer entfernteren Lage, hat bie eigenthum: liche Beschaffenheit bes Landes jum Schute seiner alten Denemaler beigetragen.

1) Dieses Denkmat ist noch im Jahre 1822 im sogenannten Börgetwalde, beim Dorse Börger auf bem humblinge im herzogthum Meppen vorhanden gewesen. Es bestand aus einem sehr großen stachen Steine, ber auf anderen rundlich spisen, als Säulen, ruhete. Der Sage nach, soll früher an diesem Steine die Inschrift gestanden haben: "Hier leg begrawen Kunnink Suurdoldt in eenen goldenen Huusholts (Sarge).

Bon unermeßlichen Torfmooren, ausgebehnten Seiben und vielen kleinen Flussen, bie bald ber Weser, bald ber Elbe ihre Wasser zusenden, durchschnitten, kann man den eigentlichen Korn tragenden Geestboden, nicht übel den Dasen vergleichen, auf denen der innere Ackerdau und die innere Biehzucht beschränkt ist; der eigentliche Reichthum des Landes besteht hier in dem Besitz großer Viehheerden, die ihre Nahrung auf den ausgedehntesten Heiben suchen.

An ben Ufern ber beiben großen Fluffe hingegen, bie bas Land wie eine Scheere einschließen und es zu einem ber wichtigsten bes Königreichs machen, und an ber Mähe ber See, auf bem Marschboden mit einem Worte, ist ber größte Wohlstand und Reichthum zu Hause; bier bewegt sich bas gewerbliche und landwirthschaftliche Leben in seinem größten Umschwunge; die herrlichsten Uder, Wiesen und Weiben, bedeckt mit zahllosen Kuhund anderen Heerden, schließen die Ufer der Elbe und Weser und bie Küste der Nordsee ein!

In jenen Dasen nun — in jenen trocknen Theis len bes Landes — wo es nicht nöthig war, Werber ober Wursten aufzuwerfen, um sich vor den überschwemmungen der Flüsse oder vor den Einbrüchen der See zu schüßen, hauften unsere alten Vorsahren, nicht sowohl auf den offenen heiden, sondern in dichten Eichen- und Büchen-Wäldern, wo sie Unterhalt für sich und ihre heerden und Schut vor den Injurien der Witterung und ihrer Feinde fanden. In diesen Wäldern nun auch, mit denen das Land noch bis zu den Zeiten des dreißigjährigen Krieges bedeckt

welche bei Tarmftedt gefunden worben find. 177

mar, auf einsamen abgelegenen Seibgrunden erbauten fie ihren Göttern Altare, ihren Gerichten und Bersamm-lungen Sige und ihren gefeierten Tobten Grabmalard.

Rein Wunder baher, bag noch so manche übrig geblieben find; die einsame, verborgene Lage in einem, in ber Mitte nicht start bevollterten Lande hat sie geschubt.

So find 3. B. noch bas in biesen Blattern befchriebene und abgebilbete f. g. Bulgenbett; bie f. g.
heibenstadt; ber huhnenkeller (auch im Amte Ottersberg
belegen) und noch mehre andere bergleichen Denkmaler
ubrig geblieben.

Merkwurdige Gegenstände sind bei Offnung und Berstörung folder Denkmäler ober bei ausgebehnter Uderkultur ober auch anderer Orten durch Bufalt gegunden worden; wie unendlich viele mögen gefunden und vernichtet sein!

Bu ben wichtigsten Sammlungen solcher Gegenstände früherer Zeit hat wohl unstreitig die bes Predigers Mushard zu Issendorf im Amte Harsefelb gehört, von der in diesen Blättern Nachricht und Abbildungen gegeben worden. Leider! sind, meines Wissens, nur die Bilder übrig geblieben, die Gegenstände selber sind zerstört und zerstreut worden!

Spaterhin find nicht minder wichtige Reliquien bes Beibenthums, unter andern: ber fostbare golbene Salsschmud im Moore bei Mulfum, der in ben gottingschen Gelehrten-Anzeigen, im hannoverschen Magazin u. f. w. beschrieben und der Universität Göttingen

nodroffen geneum follomelich, einige berfetben befinden,

gefchenet nift; ein chriftliches Rreug neben volls ftanbigen Safelnuffen; ein Beer- ober Jagb-Born, bem berühmten golbenen ban ifchen Sorn, mas im Urntiel abgebilbet und befchrieben ift, nicht unahntich, nur nicht mit Riguren verfeben; nebft noch anberen, bochft feltenen und mertwurbigen Begenftanben in Grabbugeln bei Ritterhube, bei Garlftebt im Umte Ofterholf u. f. w. gefunden worden, die jum Theil burch bie Gute meiner Freunde in meinen Befit getommen find und von benen ich nach und nach Rachricht und Abbilbung in biefem Archive geben werbe.

Sat fo bie Eigenthumlichkeit bes Lanbes wefentlich baju beigetragen, viele Alterthumer por bem Berberben und Berftoren ju fcugen; fo bat auch bie fpatere Ginführung bes Chriftenthums in biefen Gegenben nicht minder veranlaßt, baß Bieles bis auf unfere Beiten er: halten worden ift.

Als fcon lange in vielen Begenben Deutschlands bas Evangelium geprebigt warb, fangen im alten Sach: fenlande bie Barben noch ihre Rriegelieder; Ratl ber Große hatte 30 Sahre hindurch ju tampfen, bie beibnifchen Gotter von ihren Altaren ju vertreiben unb bennoch gelang es ihm nicht fogleich und vollstanbig; fie floben über bie Elbe (gleichfam, wie fie fruber bor bem romifchen Abler uber ben Rhein und bie Defer gefloben waren); unternahmen von borther oftere Einfalle in ihr altes Gebiet und etft, nachbem bie neu errichteten Bisthumer, als Diffionsanftalten, recht wirtfam geworben und bie befehrten Beiben ausgestorben

2

welche bei Marmftebt gefunden worben find. 179

waren, verschwanden nach und nach heibnischen Sitten und Gebrauchen in an eine Bertauchen bei beiten

Es ist in bieser Beziehung vergnüglich zu feben, wie die alten Beiben, in deren Brust Wodan tiese Wurzel geschlagen hatte, versucht haben, ihre angestammten Gebräuche und gottesbienstlichen Geräthschaften, gleichsam wie aus einem Brande, vor dem allgemeinen Ruine (vielleicht in hoffnung einer bestern Butunft) zu retten und mit sich und mit Anderen zu vergraben!

Merkwurbig ift es biebei, wie fich in geiftlichen Fürstenthumern bie uralten Ginrichtungen in aller unb jeber Beziehung langer erhalten haben, wie in welt: lichen! 3m Denabrudichen, Bremen: und Berbenfchen, Bilbesheimschen, Munfterfchen rufen Ramen. Sitten und Gebrauche, Rleibung, landwirthichaftlide Einrichtungen febr baufig bie Beiten gutud, wo Bermann ben Barus fchlug ober Bittefing! mit Rarl bem Großen rang; biefe Lanber gleichen in biefem Betrachte Gebirgegenben, wohin fich nicht felten bie Refte Ubermunbener Botter reffiriren !! 1 1 Und boch follte man beinabe bas Gegentheil glauben, fieht minn auch nute bie Biethumer ale geiftliche Borpoften an von benen aus (wie von ben militairifchen Borpoften Ber Romer) bie Eroberungen bes Chriftenthums immer beiter ausgebehnt werben follten den duit , esone Bod Boufe bie Bahlbarteit ber Regenten unboithr werven fie fich nicht innner eibalen tennen; auch biese

Inny Sattenwoht anderer Drten, natomie fint Donabellefcien den eine Donabellefcien

Streben nach weltlichen mehr, ale nach geistlichen Dingen, nicht wefentlich jur Bewirkung biefer Ersscheinung beigetragen haben?

Der erbliche Fürst zerstörte Alles spstematisch und mit Rücksicht auf seinen Nachfolger; auch wollte er sich wohl den himmel eher durch Vernichtung des Heidensthums verdienen, als sein Nachdar, der de jure schon darin sak

Run aber in unferen Tagen, wo Bevolferung unb Uderbau immer weiter vorschreiten, fein Winkel unbefeben und unbenust bleibt und bie aus bem graueften Alterthume stammenben Marten und Gemeinheiten, mo Sitte und Religion fo manches gemeinsame Denkmal errichtet batten, alle getheilt werben und in die Banbe von Privaten übergeben: nun werben auch bie letten überbleibfel aus ber Gefchichte unferes Bolks mit Stumpf und Stiel ausgerottet; ein Denfmal nach bem anbern fcminbet, fammt feinem Inhalte, vor ber Rabehade bes Neubauers ober vor bem Bebel bes Steinbrechers und ba, wo einst aufeinanber gethurmte, ungehauene Stein= maffen an bie Rraft und Große unferer alten Borfah: ren, fowie an die Dankbarteit fur ihre Belben, erinnerten, mogen gegenwartig Saaten ober lauft eine Chauffee bin, auf ber moberne Bagen fcnell binrollen! Die Balber, felber überbleibfel eines Urzuftandes bes Landes, find noch bie einzigen Archive, wo bem Alterthume eine Ruheftatte gegonnt wird; aber auch bier werben fie fich nicht immer erhalten konnen; auch biefe Archive werben geoffnet und mehr ober weniger bem Uderbaue und ber Biebzucht eingeraumt werben und . welche bei Zarmftebt gefunden worden find. 181

bann zerstieben bie Spuren unferer alten Geschichte in alle Minbe!

Bergebens ist es, gegen biese Entwickelung und Ausbildung der bürgerlichen Gesellschaft sich zu stemmen; ber Hülferuf bes Liebhabers bes Alterthums vershallt in bem allgemeinen Geschrei nach Nahrung, Erwerb, Gewinn, Bequemlichkeit und Genuß; er kann zufriesben sein, wenn die aufgeräumten Reliquien, sei es auch in noch so einem belaborirten Zustande, in seine Sammlung gerathen und würde es den Regirungen nicht genug banken, wenn sie wenigstens von ihren Geburtstätten treue Inventarien — eine Art von antiquazischer Statistik bes Landes — wo möglich mit Abbildungen, ansertigen ließen.

Doch geht es ben romischen und griechischen und agyptischen Alterthumern beffer ?

in in die Conten unform ihren Ein ichne fie

# as, plante de diegerifiche X et als en 1955 and and anna de liegerifiche X et als en 1955 and and anna de liegerifiche X

# sia sechanis i **Ur ku in de n**i inigeris Encord (a. 1551 **Ur ku in de n**i inis

of the man to the track of the control of the

# Geschichte Beinrichs bes Li

### og 5 obe in its Mit Unmerfungen.

Bon Gr. Ercelleng bem Ronigt. baierfchen Beren Abgefands ten, Rammerer und wirklichen Gebeimenrathe, Minifterialrathe Freiherrn von Bormagr = Bortenburg gu Bannover.

# Erfter Beitrag.

Der junge Beinrich Bergog von Sachfen ichenet ben frommen Brubern bei G. Loreng in Biltau ben erbeweife als brirnerisches Leben bafelbft befeffenen Meierhof, gegen bie von ihm felbft, von feiner Mutter Gertrud und feinem Dheim Belf von gebachtem Rlos fter in augsburger und regensburger Munge empfan: gene Summe.

#### 1142.

In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Hainricus Dux Saxoniae: 1) Si ecclesias Dei defensare et aliquibus nostris rebus ditare curaverimus remunerationem aeternam, et coelestia pro terrenis nos recepturos esse minime

dubitamus. Ea propter simul fetiam in remissionem peccatorum nostrorum nec non in remedium animae Patris nostri bonae memoriae Hainrici Ducis, et Matris nostrae Gertrudis curiam nostram, quam haereditario 2) jure in loco, qui dicitur Villetis 1) possidebamus, beato La urentio Martyri obtulimus et fratribus inibi Domino famulantibus in stipendium contulimus, ipsamque prädictam curiam, quam ab Episcopo Brixinensi') in feudo habebamus, in manus ipsius ad prädictos usus resignavimus, recepimus autem abripsis confratribus Sextuaginta libras Augustensis et Ratisponensis 5) monetae: 'accepit' etiam ante nos Patruus noster Vuelfo super eodem negotio viginta libras ejusdem monetae, et ante ipsum Mater nostra triginta libras. Ut ergo nostra contraditio, et ejusdem nostrae possessionis abrenunciatio firma, et inconvulsa permaneat in perpetuum bullae nostra chartam praesentem sigillari praecepimus: testes etiam ejusdem facti eos, qui subscripti sunt, adhibuimus: Ducem Vuelfonem. Ducem Fridericum, ') Comitem Adolphum, Gottfridum de Rumesperch ') ministeriales nostros, Annonem, Hainricum, Conradum, Manegothum, Billungum, ) Hilteboldum, ) item Hainricum, item Leopoldum, item Hainricum."Actum in Villa nostre Moemingen 40) K. E. Februarii feliciter: Amen: v.t n.gnut 582 : 11 on:

# m. in Unmer fungen, 6.1

- 1) Diefe Urtunde aus Beinrichs bes Bowen 14tem Lebens. fahre (er war 1129 in Ravensburg geboren) gehört guver= - Jaffig bem Jahre 1142 an. In beinfelben, nach ben Dftertagen ju Burgburg unb Frankfurt nannte Beinrich fich wieber bergog von Sach fen, mar als folder von bem Sobenftauffen, Ronig Ronrad belebnt und bie Sadifen waren bem Ronige wieder verfohnt. Ferner gebenft biefer Brief feines Baters, Beinrichs bes Stolzen, († 20. Dc= tober 1139) ale verftorben, feiner Mutter. Gertrub aber ale lebent, bie 1142 bem Berjog von Baiern und Martarafen von Offerreich, Deinrich Safomirgott vermählt wurde und ichon am 18. April 1143 in ber Beburt eines tobten Rindes ftarb. Spater ift biefes Diplom alfo gewiß nicht. Schon 1145, zwei Sahre vor bem großen Rreuggug, nahm Beinrich auch ben Sitel woon Baierne wieber an. Otto von Freifing, ber Cobn Leopolds bes Beiligen und Bruber ber beiben Baierbergoge, Leopolbe bee Freigebigen und Beinriche Jasomir= gott, fagt hierüber auf 1142: - Imperator data in uxorem vidua Henrici, Lotharii Imperatoris filia. fratri suo Henrico Marchioni, pacem cum Saxonibus fecit, eidemque Marchioni Noricum Ducatum quem consilio matris Ducis Heinrici filius jam abdicaverat, concessit, - und auf 1145 fagt er vom jungen Lowen: - »Ducatum Noricum, quem patri suo non justo abjudicatum reposcens asserebat, jure haereditario. " Um wenigften tonnte biefes Stud für junger erachtet werben, ats ber große Rreuggug von 1147. Ge bleibt überhaupt teine Beit, ale ber Sommer - und Berbft 1142.
- .2) Die uralten merowingischen und farolingischen Stamm= und Ur. Befigungen ber Belfen im beutigen Throl, in

Subbaiern und Subichwaben find ziemlich genau angegeben in ben monumentis guelphicis von Scheib und von Bef, im chronicon Gottwicense, in ber summula de Guelfis, in bes Ritters von Lang baieris ichen Gauen und in feinen Jahrbuchern, vorzüglich aber in hormanes Beitragen gur Gefdichte Eprole im Mittelalter I. und II., in feinen fammtlichen Berten I. II. und III., in feiner Recenfion von Gichhorns Belfen, in ben Biener Jahrbudgern II. 36. von 1818, im Urfunben. buch ber Eprolergeschichte, in ben kleinen hiftorischen Schriften und atademifchen Gebachtnifreben, enblich in ben vielen, hohen fdmangau, (bie herrliche Schopfung C. R. D. bes burchlauchtigften Kronpringen Maximilian von Baiern) betreffenben Arbeiten ber hiftorifchen Safchen= bucher. - Die gegenwartige Urfunbe zeigt uns auch am mittleren Inn, auf ber Statte ber Bauptftabt Innebrud, welfisches Erbgut und zwar als Lehen vom bochftifte Briren. Diefes liebte, fich auch als herrn bes untern Innthales, bes Comitates inter valles und bie Unbechser, bie benfelben von ihrer hauptburg Umbraß beherrichten, als Lehnsmannen gu betrachten. Die treulofe Politit ber Raifer gur beftanbigen Berringerung ber alten, großen Rationalberzogthumer bot ihnen biergu bie Sand, wenn Briren auch über Unterinnthal feinen forms lichen Raiserbrief hatte, wie über bie Grafichaften bes Gifat = ober Rori = Thales von Ronrad II. unb Bein= rich III., von 1028 und 1040, und über bas Pufters thal von 1048, und von Beinrich IV. 1091. wegen Theilnahme an Ottos von Bittelsbach Ermorbung R. Philipps, bie Unbechfer Beinrich und Edbert geachtet wurden, revindicirte zwar 1210 Lubwig ber Relheimer, gerabe über biefe Gegenb fein altes Bergogsrecht. (urt. M 68. in hormanes Beitragen.) Allein ber Geachteten

Bruber, Dtto Bergog von Meran, Pfalzgraf in Burgund, (Sohn bes Rreugfahrthelben Bertholb, Berchtung von Meran, Bruber ber verftogenen Ronigin von Frankreich, Maria - ber ermorbeten Ronigin von Ungarn Gertrub und zweier Beiligen, Bedwig nnd Mechthilb,) gewann Mues balb wieber, bas brirnerifche Lebensband erkennend und ben neuen Befig burch Golb aufwiegenb, burch ben Sof au Arame, bie Bebenten Ulridie von Freundeberg, bas Dorf Ambrag und Innebrud 1232 noch Forum, 1233 bereite Civitas, (N 124 125- in hormanes Beitragen). Dafür übertrug bem Bergog Otto ber Bis ichof Beinrich auf Friedrichs II. Softage gu Ravenna. bie beiben Graffchaften bes Pufterthales und bes untern Innthales mit ben Bugeborben und mit ben Schlöffern Matren, Bellenberg und Michaelsburg (welche bie Gibe ber Gaugerichte noch lange barnad gemefen finb) und alle Beben, bie Ottos Bater Bertholb und fein Bruber Beinrich vom Sochftifte befeffen. über bie in ben Sans ben bes Grafen Albrechts von Inrol befindliche Raften= voigtei bes brirner Sochstiftes, follte ein eigenes Com. promiß ben Musspruch thun.

3) Billetis, Wilten, ein schönes, kaum eine Viertelstunde vor Innshrucks sublichen Thoren gelegenes Dorf, am Kuße bes 1899 kampsverühmten Berges Isel, mit einer bis in die Tage heinrichs V. hinausreichenden Prämonstratensser Abtei. — Das Kirchlein zu S. korenz erscheint schon heim Gregor von Tours als Ecclesia S. Laurentii apud Brionas und »vor Alters baufällig. Es reicht also wohl in die Tage der Christianistrung und der rösmischen Hauptcolonie Beld iden a hinauf, wo die Rösmerstraße sich theilte, nordwärts zur vindeliesischen Ausgusta, ostwärts nach der Hadriansstadt Juvavia (Salzs burg) und weiter hinab insusernoricum und nach Panonien.

Die Mythen von ber ftolgen Frau Bitt und von ben Riefen Banmo und Thyrfus, bie noch als gewaltige mittelalterliche Pfortner vor ber wiltener ober wiltauer Rlofterfirche, vor bem ambraffer Ritterfaal und vor Raifer Marens Belbenbuch fteben, find bekannt. Bur Gubne. bağ er feinen Bruber Thorfus erfchlagen, erbaute Sanmo ju Biltau, am Bafferfturge ber Soll, ein ichones Rlofter und erlegte ben Drachen, ber ben Bau bes Tages immer wieber in bunfler Betternacht gerftorte. Bifchof Reginbert von Briren vertrieb (nur brei Jahre vor Beine riche bes gowen Schenkung) 1140, bie febr unbeiligen Chorherren: »Beati Laurentii Ecclesiam sitam in Villa, quae dicitur Wiltine usque ad tempora minus correctam, minus cultam, colere et corrigere sategimus - und führte eine Colonie aus ber Ginobe von Premontre bier ein unter bem beruhme ten Marquarb von Bruntrut, einem ber eifrigften Schuler bes Orbensstiftere Morbert, Erzbischofe von Dagbes burg, ber auch bie neue Stiftung fo in Mufnahme brachte. baß ichon unter feinem Rachfolger Theoborich bie gange neugearunbete Abtei Speinsharb auf bem Norbgau que Wilten befest werben mogte.

- 4) Ift bereits in ber Unmerfung 2) hinreichenb erlautert worben.
- 5) Im heutigen nörblichen Tyrol, Augsburger und Regensburger, im öftlichen Friesacher und Salzburger Munze, — noch nicht die etwas später Alles überschwemmende Beroneser, Berner.
- 9) Das friedliche Nebeneinanderstehen bes Oheims Herzog Welf und bes hohenstauffens Friedrich, beutet unleugbar auf die bereits vollendete Verföhnung der Waiblinger und ber Welfen.
- ) über bie Markgrafen von Romsberg und Drrfee febe

man hormants Recension von Raumers hohenstaussen in ben wiener Jahrbüchern 1827, und in eben benselsen bie Rubrik: perlen aus ben urkundlichen und handschriften Schähen Münchens, e ferner bes hochversbienten Jubilars und Kreisdirectors Ritters von Raiser historische Beiträge zur Geschichte bes Oberdon aukreisses. — Das Erbe ber unter bem Barbarossa rasch emporgestiegenen Romsberge gebieh an einen unchten welssichen Seitenzweig, von dem bald weiter die Rebesein wird, an die Grasen von Bohen, Eppan und Ulten.

- 8) Der Rame Billung, ein Bauberwort in Rieberfachfen, zeigt gerabe an biefer Stelle bie baufige überfiebelung nieberfachfischer Glückeritter und Baffengefahrten, Theils in bie über bie Ungarn eroberte Oftmart, Theils mit ben Welfen nach Baiern und Subichmaben. Die von ber Deden lagt bie altbaierifche Sage aus bem beutigen Dieberbaiern mit Beinrich bem Stolgen nach Rieberfachfen tommen und Deckenborf und Deckenberg als rebenbe Dentmale in ber alten Beimath gurudtaffen. - Gben fo famen mit ber beiligen Glifabeth aus Ungarn nach Thuringen: bie Dorenberg, bie Golbader, bie Schent von Schweinsberg. Gben babingeboren: bie Berlepich bie Beit von Efchen, bie Capellen, bie Lagberg und Lobberg, bie ben Barbecte anverwandten Pruefchent von Linbenhofen, jum Theil fcon unter Beinrich IV. mit bem Markgrafen Wilhelm von Beimar, jum Theil erft wegen Ferbinands II. blutiger Gegens reformation nach bem beutschen Rorben übersiebelt.
  - 9) hiltebold war ein erblicher Rame in bem uralten Geschlecht ber Schwangauer, bem man auch ben erzften augsburger Bischof S. Wikterp, Beitgenoffen Pippins und Karls bes Großen, zuschreibt und bas trog inniger Anhänglichkeit an bie Welfen, gleichwohl stets

bie Warbe freier Manner und Ministerialen bes Reichs sorgfältig bewahrte. Hiltebolts von Schwangau Minne-lieber stehen in ber Manessischen Sammlung. Der saft hundertjährige Greis war auf Heinrichs bes Stolzen Hochzeit zu Gunzenlech, er war mit dem herzog Welf im heiligen Lande, in dem Mathilbischen Erbgut am Po, in der Tübinger= und Mapnzer=Fehde.

Hiermit zu vergleichen sind die Aufläte in hormanes tyrolischen Taschenbüchern auf 1835, 1836, 1837 und 1838 über Hohenschwangau, die Burg ber Welfen, der Hohenstauffen und der Schren, biesem, die größten Erinnerungen aus der Blüte und dem Berfall des Ritterthums, aus dem Kriege der Fürssten und Städte, aus der Resormation und fast aus allen deutschen Kriegen vereinigenden, ächtdeutschen hort. — Eine sehr alte Erwähnung Schwangaus ist in nachstehender Stelle des Saalbuches des altwelssischen Weingarten (Vinea, Altborf.)

Diese Aufzeichnung stammt aus bem Nachlasse bes Wicebekans ber Canonie Neustift bei Briren, Philipp Nerius Puell († 1801) ber sich Theils in ben Händen seines Böglings, des baierischen Gesandten in Hannover, Freiheren von Hormanr = Hortenburg, Theils im Musaeum tyrolense bes Appellationspräsidenten von Dipauli zu Innsbruck besindet.

(E. schedis nobilis familiae de Lobenwein in Lana, quae non raro bona asceterii Weingarten, Vinea, in athesina valle administrabat. Codex chartaceus exeuntis saeculi XIV. aut ineuntis XV.

E. V. Idus Novembris. Welf Dux senior hic sepultus qui dedit ecclesiam de Berge cum suis appendiciis. Kepfingen, Bernriet, Stallinunriet, Obersulingin b) et de silva Forst c) necessaria ad ignem, ad aedificia, et ad victum porcorum, et aream unam subtus castrum S. Petri et hobam unam in silles, ad eandem aream pertinentem et Ramuogin predium. juxta Breitinwanc d) et aliud apud Malles e) et predium in venusta valle f) a quodam Bertolfo sibi traditum, predium apud Immenstade, Steinipach, Buchs, et Routie - g) et mansos III. subcastro suo Swanegowe, h) et curias duas in Scongoe et unam sub nova arce Bitengoe i) et predium Dornowe. Waltinhouun. Rossazze et portionem silue aput Bebingoe k) et quicquid Dux hereditarii jurishabuit in antro Fuezze et in piscatione et in clausura ad Lycum fluuium 1) Testes Kerolt. Heinric. Reginhart. Hiltepolt. Cuonrat. Liutolt, item Hiltepolt. Werinhere. Manegolt.

Anno Incarnationis Domini 1109. Guelfo Dux in peregrinatione defunctus, et a quodam cui nomen Christianus defunctionis sue, anno VIIII. reportatus est. Quem filius suus Guelfo dux in hoc Altorfensi Monasterio multis honestis personis praesentibus honorifice tumulavit, et in ipsa tumulationis hora pro anima sua Patrisque et Parentum huic Ecclesie in proprietatem tradidit hec loco: Steptheim, Stadelen, Hicilineswillare, Nidingeswillare, cum omnibus appendiciis, id est utriusque sexus mancipiis, areis, edificiis exitibus et reditibus, terris cultis et incultis, aquis, aquarumque decursibus, pratis, pascuis, et omni utilitate, quae inde provenire poterat: et locum qui dicitur Winthage et dimidietatem Capelle que est in Suburbio Ravensburg. m) Ab eodem quoque Duce Gwelfone emimus partem, quam habuit in vico qui dicitur Hagenova. Item ab eodem duobus candelabris pretiosissimis et viginti sex talentis dimidietatem loci qui dicitur Owa comparavimus, cujus alteram partem a fratre ejus Henrico duobus mensis, qui sunt Alegedorf mutavimus. Ipse autem a nobis predium quod habuimus in loco qui dicitur Naturnes et est in pago Vinsgowen) mutavit, et quod habuit ad Walthusen et Nahzaha.

Beg monumenta Guelfica und hormanre Beitrage enthalten furgere Aufzeichnungen eben berfelben Trabition nach bem ehrwurdigen Weingarten. - Die barin vortommenben Ortfchaften verbienen nabere Grörterungen. - a) Bang bei Meran an ber Etich mar ein welfischer Sauptort, wo ber junge Beinrich, Bruber Belfs und Cobn Rubolfe, Grafen zu Boten, auf ber Jagb umtam, weil er bie Freigebigfeit bes Baters gegen Beingarten, G. Gallen und G. : Mang in Ruegen un= willia gefcholten batte. Das weingartner Tobtenbuch fagt: Hainricus, Rudolfi filius, pulcritudine nimia conspicuus adolescens, in valle quadam, ad Villam Lana prope Bozanum in Venatione obiit. Cujus anima ut deo commendabilior redderetur, predium in Mangoldoawe monasterio nostra dono datum est. - b) Dberfaulgen, im urwelfischen Ammergau, zwischen ber Ummet, Lonfach und Ifar. - e) Forft, im Etichthal, ohnferne Lana, ben Lanaburgern angeho= ria, die fich fpaterbin von ihrer bobenrhathifchen Stamm= burg Branbis benannten .. - d) Breitenwang, gang nabe bei bobenfdmangau: ber erfte Barnungepunkt welfischen bochmuthes beier bin villa Breduwanc, inter Oenum et Lycum, in vilissima

casa, verfchieb (3. Decbr. 1135) nach einer fruchtlofen und toftspieligen italienischen Beerfahrt, Raifer gothar, feinem Schwiegerfohn, Beinrich bem Stolzen, bie Reichefleinobien übergebend, mit ihnen bie hoffnung auf ben Raiferthron und bamit gablreiche, übermächtige und un= verfohnliche Reinbe. - e) Male, nabe ben Quellen ber Etich und bem übertritte bes Inn aus Engabein nach bem beutigen Tprol. f) Das Bintichagu, venusta vallis, bas That ber tropigen Benonen, Benoften, bie be= reits Dio Caffius und bes Augustus trophaeum alpium tennt, im untern Theile gu Baiern, im obern westlichen, ju Rurrhatien geborig, ber Gau ber Rachtommen bes farlowingifchen Pfalzgrafen Bunfrieb, bie fich gleichzei= tig mit ber Thronbesteigung ber Sobenstauffen, Brafen von Tyrol genannt; von ihrer aus ben Trummern ber altrömifden Teriolis erftenbenen Sauptburg, über bem Schutte bes tyrolifchen Pompeji, bes auf bem Raifer Bergidutt in ber Glanzepoche Kriebrichs II. herange= machfenen Meran, ber Sauptftabt ber gorger Mainharbe, ber Maultafche und ber Baierfürften, bis unter ben Sabsburgern, Innsbruck folde Chre erwarb. - Majae, bie Belle ber Apostel G. Balentins und G. Corbinians, ging unter, mahricheinlich in ben Sagen Rarle bes Großen, ber Abfehung bes lehten Agitolfingers Thaffilo und Rarls fiegreicher Buge gegen bie Sunnivaren. Reitti, ein blübenber torolifder Rleden bei Sobenfdmangau. Eben bort machte Belf VI., bes einzigen Sohnes beraubt, immer mehr erblinbenb, aber immer noch lebens= frifch und lebensfrob, 1187 eine Schenfung in G. Dagnus Munfter gu Fuegen. - h) Bobl bie altefte Er= mabnung Schwang aus als welfifchen Schloffes, wo bie Biltebolte mahricheinlich, ohne ihren freien Stanb verwirten, aus Lebensauftragung, Burgmanner, Caftels

tane waren. Roffat, Baltenhofen finb ichon merowin= gifch und aus ber Legenbe G. Magnus und ber erften Tage bes Bisthums Mugeburg. - i) Das alte unb neue Schongau, Brudentopfe an bem fein Rinnfal öfter wechselnben Led, mit naben Romertrummern und wich= tigern mittelalterlichen überreften, worunter ein reicher Templerfis, ift ausführlich beleuchtet in ben boben= schwangauer Regeften in hormanes Safchenbuch auf 1838: eben fo Peitting, Peittingau, nachft Schongau. Muf biefem »neuen« Schloffe, umftanben von einem gahl= reichen fdmabifchen und fubbaierichen Abel, nahm 1147 Welf bas Rreug gum großen Bug an ben Marterhugel und jum Grabe bes Erlofers. Sier fagen noch ber Umtmann und ber hofrichter Konrabins, Albert unb Cherhart, Gebrüber von Brudberg. Die Burg Peitting fant erft im Schwebenfriege völlig nieber. - k) Bes bingau, an ber Ummer, mo 1070 ber alte Belf, Raitenbuch ftiftete. - 1. 3m Lueg, im Boch gu guezze, in faucibus, in Antro, ad fauces julias waren ichon bie alteften Welfen bis auf ben alleman= nifchen Rammerboten Warin reich begütert. Rubolf ichentte nach G. Gallen ben Behnten bortiger Eisenhämmer: census annuos chalybum de Faucibus Juliarum. - Daffelbe gilt von ber Claufe am Led, wo S. Maanus Tritt und Sprung im barten Felfen noch fichtbar find. - m) Ravensburg, mit Alt= borf, ber Belfen uralter Bauptfit, mo 1129 Beinrich ber lowe geboren murbe und fich beshalb bei feiner Achtserklärung berühmte: se de Svevia oriundum und beshalb nur auf ichmabifcher, nicht auf frankischer, noch fachfischer Erbe zu verurtheilen. - n) Raturns, wie Forft, Male, Ulten, Lana, welfisch, hatte feinen eigenen Abel, ber aber ichon vor ber fempacher Schlacht Bergog

### 194 X. Urfunden g. Geschichte Beinrichs b. Lowen.

Leopolbs, 1386, ausstarb. — Forst, ober Lana gelegen, verlor seinen eigenen Abel burch grausen Bruberzwift. Die zwei letten Brüber von Forst rannten im wilben Grimme bie wilbe Wehre einer in bes anbern Bruft.

unter biesem, seinem heutigen Namen, ba es vorher Bestanbtheil einer königlichen Villa, Grünfuhrt ober Grüsnenwörd gewesen, aber gar balb welfisch geworden. — Die Könige Rubolf von Habsburg und Abolph von Nassau gaben ihm, 1286—1296, alle Rechte von Ulm und von überlingen. Der alte Welf gründete bort zur Buße seiner Frevel am hochstift Augsburg ein Schottenkloster, wie jenes in Wien, Ersurt und Würzburg eine Colonie ber Regensburger Schotten. — Eben so erstand in Memmingen das reiche Hospital zum heilsgen Seist, den Antonienbrüdern zuständig und den hospitälern gleicher Regel zu Wien, Vienne und Kom enge verbrüdert.

### XI.

# Das Monnenkloster

zu

Osterholz bei Bremen und die Urkundensammlung bes bortigen Amts.

Bon bem herrn Canbesfecretair v. b. Decten gu Gauenfiet.

In ber Registratur bes Amts Osterholz befindet sich ein altes, aus dem Archive des dort früher bestandenen Klosters herrührendes, und auf dasselbe ausschließlich Bezug habendes Copienduch. Die davin enthaltenen Urkunden sind in mancher Hinsicht, namentlich auch für die Geschlechtsgeschichte der adelichen Familien v. Wersebe, v. d. Hube, v. Sandbeck, v. Luneberg, v. Dumünde u. s. w. sehr wichtig, obgleich bei Weitem die meisten natürlich mehr ein locales als allgemeines Interesse haben. Ungefähr die Hälfter dieser Urkunden sindet sich in dem Werke: "Die Herzogthümer Vremen und Verden" (herausgegeben von Pratje) abgedruckt, woselbst sich auch (Vol. IV. pag. 3.) eine kurze Beschreibung des fraglichen Coder besindet. Es wäre

### 196 XI. über Urfunden, bas ehemalige Monnenflofter

aber sehr zu wünschen, baß auch die zweite Hälfte ber barin enthaltenen Urkunden, wenn auch nicht in Druck gegeben, doch zur Ansicht critischer Augen gebracht, damit jenes ganze Volumen dem Staube und einem baldigen Untergange entrückt und ihm eine seinem Inhalte und seiner, jeht nur noch historischen Bezbeutung entsprechendere Stelle angewiesen würde. Der historische Verein für Niedersachsen dürste wohl am Ersten, und zwar um so leichter im Stande sein, Solzches zu bewirken, als das Königliche Amt Osterholz durchaus keinen practischen Gebrauch von jenem Urkunzbenbuche mehr machen kann.

übrigens befinden sich noch mehre, in bemfelben nicht copirte, auch größtentheils erst nach seiner Unfertigung (1545) entstandene einzelne auf Pergament gesschriebene Driginalurkunden, zum Theil mit daran hangenden, zum größern Theile abelichen, Siegeln, auf der ofterholzer Registratur. Ich bezeichne davon für jest nur folgende:

- 11) 1419. Confirm. Praep. Herm. Horn.
- 2) 1538. Eine Urkunde, beren Gegenstand ich wegen ber hochst unbeutlichen Schrift nicht zu entziffern vermogt habe.
- 3) 1539. Instrument. super restitutione in prist. statum Joh. VVidenbrügge.
- 4) 1539. Bergleich zwischen Probst Wibenbrugge und Lubolf Klenke.
  - 5) 1550. Elect. Praep. Joach Hinken.
  - 6) 1553. Confirm, Praep. Hieronymi.
  - 7) 1553. Conf. Prior. Jutte Fresen.

- 8) 1553. Concordia inter Joach. Hinken et Jutte Vresen et Conv.
- 9) 1555. Ceffionsbrief, D. Joach Hinken.
- 10) 1578. Confirmatio Elect. Prior. Gosta a Brobergen.
- 11) 1580. Confirm. Welch. a Lyth.
- 12) 1580. Melch. a Lyth elect. Praep.
- 13) 1581. Elect. Praep. Ortg. Schulte.
- 14) 1606. Confirm. Elect. Adelheit a Lieth.
- 15) 1623. Elect. Anna Marschalk Prior.
- 16) 1624. Confirm. Elect. Anna Marschalk.
- 17) 1638. Meierbrief bes Probst v. b. Kuhla und Domina Unna Marschalt.
- 18) 1641. Reversales des Franz v. Schoenebek wegen des ihm vom Rloster Osterholz beliehenen Gerichts zu Scharmbeck.
- 19) 1639. Revers Johannes a Luneberg wegen bes Gerichts ju Scharmbet.
- 20) 1649. Überlaffung bes Klosterhofs burch Probst v. d. Ruhla und Anna Marschalk an Hermann Butt und Frau.

Auch biefe Documente burften als nicht ganz werthe los und als nicht ganz unwurdig erscheinen, in das Archiv des historischen Bereins aufgenommen zu werben.

### XII.

### Beitrag

zu ben

archivalischen Nachrichten über die vormalige St. Gertruden=Capelle in Braunschweig, sowie

auch zur Sittengeschichte früherer Zeiten.

Bon bem herrn Rreisgerichteregiftrator Sact zu Braunschweig.

Se muhevoller bie Arbeit fur ben Herrn Berfasser bes uns in bieser Zeitschrift, Jahrg. 1836, Seite 361 ffl. mitgetheilten Aufsages gewesen sein muß, die barin enthaltenen Nachrichten über die St. Gertruben-Capelle in Braunschweig aus alten Documenten zu entziffern: um so bankbarer ist dieselbe anzuerkennen, da noch so mancher Gegenstand in der ältern Geschichte der Stadt Braunschweig einer nähern Aufklärung bedarf.

Bei nochmaliger Vergleichung ber mir, burch bie Gute bes herrn Verfassers zur Ansicht mitgetheilten Dozumente, mit jenem Aufsage, sind mir einige vom Driginale abweichenbe Ausbrude aufgefallen, welche ich als eine weitere Vervollständigung besselben vorangehen und

ber St. Gertruben-Capelle in Braunschweig. 199

hierauf einen fleinen hiftorifchen Beitrag folgen laffen werbe.

Pag. 373 Zeile 12 von oben lese ich statt: »foll es breifaltig — ersehen" — ergehen, ein Ausbruck, ber in biefer Beziehung in ben altern Zeiten gebrauchlich mar.
Pag. 376 zu ber Note 5. »vervesten":

Dieser Ausbruck kommt häusig in den alten Polizeigesehen und Procesangelegenheiten der Stadt Braunschweig vor. Er wird angewandt: Theils in Rücksicht auf Personen, welche wegen Schulden verhaftet, ihrer Freiheit beraubt wurden und denen aufgegeben war, an einem gewissen Tage bei Sonnenschein zu zahlen oder die Stadt zu räumen; Theils in Bezug auf Diejenigen, welche Verbrechen halber eingezogen wurden.

Was barüber in ben alten Gefeten enthalten, wie die Strafen ausgeführt, in welche Bücher solche vervestete Personen eingetragen wurden und wie sich bieselben bemühten, durch Vermittelung fürstlicher Personen einen Erlaß dieser Strafen zu erwirken, werde ich in einem besonderen kleinem Aufsate mitzutheilen mir erlauben.

Pag. 380 zur 8. Bemerkung — "Arresche — Arras war ein in jener Zeit hier sehr beliebtes und zu Frauenkleidern, als Hoiken und Röcken gebräuch: liches wollenes Zeug von schwarzer, rother und brauner Farbe. Eine Elle schwarz oder braun Arzresche kostete Anno 1587 — 7 Mgr.

Daselbst hinter bem Sage:

" "Stem ein Gewant bat is von fwarten arrefchea zc. -

ift hinzuzusegen: »mit Kinbelbebbes Liften — uppe bem rugge mit einer roben liften, bar sint antlate in geneiget« (genähet).

Unter "Kindelbeddes Liften« verstehe ich: eine öfter vorkommende übliche Benennung von mit Ligen benäheten Betten für Kinder. Auf dem Rücken dieses Gewandes war eine rothe Leiste, in welchem Untlige, Brustbilder, gewiß von Heiligen, genäht
ober gestickt sich befanden.

- Pag. 381 Zeile 1 von oben »bespangebe rimeten« tonnen auch Riemen mit Metallspangen jum Befesstigen ber Gemanber bedeuten.
- Dafelbst Zeile 4 von oben »benviben, a bjes wird ein Schreibfehler sein, ba im Driginale »beneisten, b. i. benähten, steht, was hier auch ben richtigen Sinn gibt.
- Dafelbst Zeile 8 von oben »Item, ein antipendium ic. hier hört 1 twele tho be heft ein parlbe Listen mit Belben. Ein Altarlaken mit einem Handtuch ober Twele. Diese Twelen wurden in den Stuben ober Dornsen, wie noch jest auf dem Lande üblich ist, zur besonderen Zierde aufgehangen: oft waren sie mit seidenen Lisen eingefaßt, oder sie hatten einen mit Perlen gestickten Saum, der mit Bilbern (Belden) verziert war, wie hier der Fall gewesen und auch an den in der Martini Kirche zu Braunschweig im Jahre 1836 aufgesundenen alten Kirchengewändern ersichtzlich ist.
- Dafelbst Zeile 11 von oben "Item ein antipendium 1c. hier hört eine twelle tho, ba heft eine robe Liste

mit herr swarthauen schilbe"; also mit bem Schilbe bes herrn Schwarthau, vermuthlich bas Wappen ober bas Schilb bes frommen Gebers biefer Altars bekleibung.

- Pag. 382 hinter Zeile 2 von oben ift noch zu lefen: »und der Fraternitäten sacerdotatis Confraternitatis vnd befundern the Sunte Gertruden Altar, «
   welcher Sag vermuthlich, als etwas unleferlich weggelassen ist.
- Bu ben Anmerkungen auf berfelben Seite: Beile 12 von unten-"»HII fövon Hern Brandes« (nicht Beanbes Huse) wad Altare St. Gertrudis sabbato ante Ascensionem Dmnis.
- Beile 9 von unten : \*IIII f nie gaf my her bernt Rouer«
  (Rover, nicht Poucr) »von sinem huse«. Das R
  in bieser Schreibart kann leicht mit einem P verwech=
  felt werbentmit
- Pag. 383 hinter Beile 5 von oben veine Sempmble" ift noch ju fegen : "alverbich" b. i. bereits fertig.
- Dafelbst Beile 6 von oben ein Morfer mit einem »vifele«
   nicht "xifele«.
- Daselbst Zeile 10 von oben »IL Schape« lese man weiter: »ein is alse ein Studorium, dat andere ein lang bennen schap« "Esein Studorium« Stehepult zum Studiren
- Dafelbft Beile 13 sein Rafte bar Sincids Boete minne wherenet 2012 ben Buchern hatte man überall Riften, worin fie lagen, Bucherfchrante maren felten.
- Pag. 384 Beile I lefe ich: "" I vilt unde bat Bebbe" und kann folches auch wohl eher einen Sig bebeuten, (Raterl. Archiv, Sabrg. 1839.)

### XII. Beitrag zu ben Nachrichten

202

wie im Hamburger Ibiotikon de 1755. pag. 156

- Dafelbst Zeile 6 von oben lieb: "Item, I. Koefelbank" eine Küchenbank.
- Beile 7 von oben lies: »1 Koekevath Item 1 Hakelblock« nicht Rekelblock.
- Beile 8 von oben valle Brucau« lese ich; valle Bruz tau« — und mag sich dies gleichfalls auf die beim Brauen üblichen Gerathe, Taue ic. beziehen; dies fer Ausbruck kommt in diesem Auffaße weiterhin in idem Dransfeldschen Testamente noch einmal vor.
- Beile 13 von oben »1 rubeden mitt wullen vnbemen«
   lese ich: eine rauhe Decke mit, wullen Bebemen«
  nicht: »vnbemen" vielleicht ein Futter ober Rauhmerk.
- Beile 15 von oben lies: "II. fütte fponden vor der Kamern unde up ben Bonen dar bouen warm mithin 2. Sponden, eine vor der Kammer und eine auf dem Boden darüber.
- Beile 16 hinter "VI olde foles leseman weiter: "Der find twei mit twevolben lenens davon sind zwei mit doppelten Lehnen oder zwei Lehnen neben einsanden 3
- Ferner Beile 16 » Item 1 schip Rifte mit maffea mit Wachs welches noch ein theuter Artifelemar und que ben Altarlichtern gesammelt, auch öfters in ben Testamenten ben Altaken vermacht, oder statt einer Gelbstrafe qu erlegen, geboten wurde.

Somit bie von mir bemerkten Abweichungen zwis fchen bem Driginale und jenem Auffage und wird ber

Herr Berfasser besselben mir biese Berichtigungen gustigst nachsehen, ba ich folche nur in guter Absicht unsternommen habe.

Noch sind in dem Manuscripte mehre Bemerkungen enthalten, nach welchen der Rath im Jahre 1424 dem Calande St. Gertrudis laut der Extracte aus den Originalen, von einigen Häusern Zinsen gab. Letteres war auch schon vor dem Jahre 1400 der Fall, wo von dem neuen Hause bei dem Sackrathhause, dem jetigen Sackeller, nach der Seite der Burg hin, 6 Sol. Wortzinst und von einem Hause neben den Scheruen oder Scharren der Knochenhauer, worin der Büttel wohnte, und von einem Bleeke dabei die an die Mauer der Burg — 22½ Schilling Wortzinst an die Herren in der Burg gegeben werden mußten.

Der Dechant Johann Hantelmann führt späterhin bei Gelegenheit eines Processes in einem Schreiben an ben Rath zu Braunschweig vom Tage Galli 1541 an: daß er nach dem Absterben Herman Swisow, der ein Besier bes geistlichen Lehns Thomae in der Cappellen Gertrudis gewesen, dieses Lehn als ein Dechant der Kirche St. Blasii, wie sich nach Inhalt der Fundation und Gebrauch gebühre, dem achtbaren Magister Johann Papstorss, zu dieser Zeit Probst zu Stederzburg auch Probst des Calandes in der gedachten Kirche Gertrudis, um Gotteswillen verliehen habe, ihn dazu auch präsentirt, und wie gewöhnlich durch einen Rotar die Possessing geben lassen. Da nun zu diesem Lehen einige jährliche Zinsen in der Stadt Braunschweig und insonderheit ein Haus in der Burg Ewete belegen,

gehore; fo bitte er ben Magister Johann Papstorff auf sein ober seines Bollmachtigen Unsuchen in Ermanunge ber Zinse und bes Hauses Besitzunge Gunft und Forberung zu beweisen.

Was ferner die Güter und Zinsen dieses Calandes betrifft, so verkaufte, anderer Nachrichten zusolge, Hermann, Abt zu Riddagshausen, am 12. Februar 1292 dem Bürger Cordt Stekemeter in Braunschweig eine Huse Landes, zu Sampleve belegen, für 19 Mark. Diese Huse Land kam späterhin an die Herren von Sampleve und wurde von Herrn Wilhelm Ritter und Bertram von Sempleve, den Calands: Herren zu St. Gertrudis im Januar 1326 in dotem altaris St. Thomae mit Bewilligung Herzogs Ottonis für 33 Mark verkauft. Weiter wird bemerkt: daß Decan und Capitel in der Burg alle deren zustehende Gerechtigkeit in der Capellen den Calandsherren zu St. Gertrudis am Tage Michaelis 1838 verkauft haben.

Die bem Altare St. Thomae zuständigen Auftunfte biefer Sufe Landes gaben späterhin Beranlassung zu einem Streite, aus welchem ich hier wegen seiner Merkwürdigkeit und ber barin vorkommenden Nachrichten über ben Caland St. Gertrudis, welche in einem gleichen Zeitraum, wie die zu Anfang erwähnten, fallen, turzlich Einiges anführen will.

Den Sitten und Gebrauchen jener Zeit angemeffen, bie Guter ber Kirchen, Capellen und Altare burch Wermachtniffe zu verbeffern, ') vermachte auch ber an ber

<sup>1)</sup> Rehtmenre Rirchenhistorie. Theil I. cap. XIII. pag. 174.

Ratharinenkirche zu Braunschweig sich befindende Biscarius Nicolaus Dransfeld in feinem, im Jahre 1516 errichteten Testamente, welches ich bei einer andern Gelegenheit ganz mittheilen werbe, unter andern Folsgendes: 1)

»Den brei Testamentsvollstredern für ihre Mühe und Arbeit einem Jeben einen rheinischen Gulben, einen großen Randgulden und eine Stiege Leinwand, damit sie nicht verdrossen werden; desgleichen — sagt er serner — wenn meine Seele verschieden ist, der Gott gnäbig sei, so sollen sie auf meine Leiche sehen ein Kreuz von 12 Lothen (Silber), das foll in die Kirche und soll haben St. Catharinen. Darüber soll man wieder einen Nossenkranz für 2½ Gulben, den soll man hängen der Mutter Gottes um den Hals baselbst.

Desgleichen foll man geben meinen lieben Brubern zu St. Gertruden einem Jeben zum Andenken einen Schreckenberger, beren sieben einen Gulben gelten, bafur foll ein Jeber lesen in Bigilien 3 Seelen= meffen.

Desgleichen, auf baß meine Seele Troft und heil und meine Eltern mogen friegen, (bie eigenen Worte bes Testators) gebe ich einen Brief von hundert Gulben wichtig, beiben Calanden, in jeglichem zu halten 4 Memorien und bazu bas Salve. Diesen Brief finden sie in bes Calandes Kisten, das sollen sie gleich theilen.«

Beiterhin gebenkt berfelbe feiner Magb, bie ihm

<sup>1)</sup> Wegen befferer Berftanblichfeit find bie Sage in hochs beutscher Sprache bier angeführt.



treu gearbeitet, ihn verheget, und feiner zu Sunden nicht begehrt habe, mi , in feir an, im sedat brange

Seinem Better vermacht ermunter anberen auch ein Ruchelen; wirm gronnt nolfofterier geine bie fang !

feiner Mutter 1 groten Gropen von bem ober: ften Enbe und einem fleinen von bem unterften Enbe: überhaupt waren beren fieben vorhanden!

Kerner feinem Schuler Johannes Uhlehufen (von welchem ich nachher weiter berichten will) 5 Gulben, alle feine Bucher, feinen grauen Rock mit bem Kutter und fein Cumthor (Gin Arbeitstifch, ber faft bei jebem Rachlaffe unter bem Ramen Cunthortifch vorkommt) mit allem Rlutentaue (Bubehor).

»Desgleichen foll man geben ben Prieftern auf ber Pfarre 10 f neu ju einer Tonne eimbedich Bier.

Desgleichen einen Gulben ad setm. gertrudem au 1/2 Stubchen Wein einem Jeben, bafur follen fie fingen bas salve sub missa voce in ben Baften nach Pafchen.

Kerner, wenn es noch übrig ift, meiner Magb Margarethen, vom Saufe noch 10 Gulben und ihrem Sohne noch 5 Gulben zu feinem priefterlichen State gur Rleis bung ju Sulfe, und bitte ich fur ihn bier um Gottes= willen, bag ihr ihn wollet helfen in ben Caland (St. Gertrudis) und benfen baran, baf ich euch alle habe vorgeben laffen und auch wohl einer Bitte machtig mare fur Einen, ber fur mich bittet nach meinem Tobe.«

(Daß ber hier genannte Sohn feiner Magb Margaretha und ber vor ihr ermahnte Schuler Johanber St. Gertruben = Capelle in Braunschweig. 207

nes Alehufen eine Perfon gewefen, fteht gu vermuthen).

"Desgleichen alle Brutaw, Gropen über bem Reller, Stanben (Zubben) Schuffeln, zinnen Beden zc. gehören meiner Magb, auch ber überschuß ber Gropen, Kannen u. f. w. 1 weiße Kanne, ba man Brobt in roften kanne u. f. w.

Das ist bas sich seinem Inhalte nach auf bie Gertruben Capelle beziehenbe, und fehr undeutlich gestoriebene Testament.

Sener Johannes Alshusen, ben Sohn ber Magd Margaretha, welchem bie Aussicht auf nein Vicariat im St. Gertrubis Caland in biesem Testamente eröffe net war, wurde fpäterhin Secretair des Rathes zu Braunschweig und erhielt wegen seiner Berdienste im Jähre 1534 bie weitere Zusicherung, welche ich mit seinen eigenen Worten hier anführer

Bergin if Des cone fibe vertattel Denen.

#### 

Am bagbe anthonii anno MDXXXIII (1534) Is be Kokenrabt (Rüchenrath) sampt ben Docters by ein ander op ber Koken bes morgens gewesen, und bon öhr Er: In ber saken be schantbreue ') belangenbe, und von wegen Michels bes Jodden ') mit

Die Schanbbriefe, wie man sie nannte, waren Schriften, welche in den damaligen Streits und Religionssachen von Wolfenbuttel aus, von den Rath zu Braunschweig ergangen waren.

2) Joft ber Jube klagte wiber einen Burger in Braunichmeig, bag berfelbe bie feinem Schwiegersohn Michel ben gefchickeben (Gefanbten) bes graven van Regenstein ghehandelt, hefft Mgr. (Magifter) Johan papftory be vorfegelben (verfiegelten) Breve fon by bem Erb. Rabe In vorwaringe entholben bem Ralanbe Gertrubis bebrepenbe, loes the gewende gebeben, fin thoubhme be Erfamen Sennig toiper und hermen Rale Borgemefter geschicket und ohme bes Rabes meyninge angefecht, of myner mit bem testamenthe von Nicolai Dranffelbes Belgl. ond ben talanden gebacht, bar op hefft papftorp webber geantworbet, 3b were mit. my alrebe (bereits) ghehandelt, men Ini ben Ralanbenmenne portio loes worbe tho ber erften fcolbe. Id igeftabet werben, what hefft he od ben vpgemelthen Betren alfontho holben gelovet vind thogefecht, Duffe. Bormillinge vnd thofage hebben be Beren vor gut benemen anberen mebber refereret, bat hebbe 3d alfontho banter angenommen Bub mone Beren gebeben bat fe buffes Inbechtig fon, Bnb myner op ben fal wen eyne ftebe vorlebiget, gebenten ond my bar tho behulplich fon mochten, mone Beren hebben my öhren flidt und Bulpe gelovetland mil

Johannes Afhufen.

Spaterhin waren ihm bie Einkunfte von jener Sufe Landes wirklich überwiesen, ba jedoch ber Pachter bieses Landes, Hintick Gauverber (Gauert) in Sampleve die Kornzinsen dem Alshausen in Folge des Berbotes der Gebrüber Christoffel, Philipp und Friedrich von Sampleve aus dem Grunde verweigerte, weil dies

mitgegebenen und bei Bermeifung ber Juben in Bermah-

ser Acker mit zu ben ihnen verliehenen Gutern gehöre; so erhob Alshusen, bai seine Auffoberungen an die bon Sampleven suchtlos geblieben waren, wohr ben Rathe Rlage. Der Nath ertieß mehre Schreiben, worsn er die Entrichtung der Kornzinsen verlangte, erhielt aber endlich zur Untwort, daß, dar solche Guter und Kornzinsen auf Messen, welche zu sesiger Zeit (d. i. zur Zeit ber Kirchentrennung) nicht mehr gelten und wechalten würden, gestellt und gestister wären, sestellt und gestister wären, sestellt und gestister wären, sestellt und gestister wären, sestellt und gehalten seine und solche zum Hause Sampleben gehörten.

ber Der Rath brachte bemnach feine Beschwerbe bet ber von bem Rurfürsten ju Sachsen und Landgrafen von Hessen in Wolfenbuttel verordneten Statthaltern und Rathen an, bei welcher Commission sich bie von Sampleben verantworteten.

Die Sache muß einige Jahre unentschieden geblieben, die Zinsen jedoch mehre Male entrichtet sein, da in einem Schreiben des Rathes am Tage Laurentii 1549 der ehrbare und vheste Christoff von Samplebe gebeten wird, dem Secretair Johann Alshusen die von 2 Jahren rücktändigen und verweigerten Kornzinsen unweigerlich zu entrichten, widrigenfalls der Rath rechtslich gedetenen Arrest erlauben und dem Alshusen mitgleichem Rechte zur Foderung seiner Zinsen behülflich sein werde, woraus dann leicht wieder Geldspildung entstebe, die verhütet werden könnte.

Die von Sampleben verstanden sich jedoch gutlich hierzu nicht, benn Christoph von Samplebe schrieb am Tage Assumptionis Marie 1549, bas sonto ber Se-

### 210 XIII Dritte Rachricht über ben bift. Berein zc.

cretair Alshusen eihm über seine Gerechtigkeit, Guter, Zinse ober Possession zu Sampleben einigen genugsamen Schein und Beweis durch wahrhaftige Copien zuschieke, et sich unvorweislich gegen ihn verhalten wolle. Sollte er das zu thun aber nicht gesonnen sein und mit Arrest und Kummer ihn bedrohen und ihm das Seinige abzudingen fortsahren und Hindernis stellen, so wolle er die Einwohner der, Stadt wiederum also angreisen, daß es dem Rathe verdrießen solle mozu er vorlängst genugsam Ursache gehabt. In wolleder adin vorlängst

Db man sich von beiben Seiten beruhigt hat oder bie Binsen späterhin gezahlte sinde barüber sindet sich weiter nichts vor. 2000 an nacht bende mes 2000

#### XIII.

nou vid did non

# Pritte Nadricht

über

den hiftorifchen Verein für Miederfachfen.

Courte to i.S. be a Secretary Soften

Da bie Buchersammlung bes Bereins sich seit ber im Sahr 1835 ausgegebenen "Ersten Nachricht" an Umfang vermehrt hat; so wird ben verehr= lichen Mitgliebern hierburch ein Nachtragskatalog \*)

\*) Da biefer Katalog, weicher ben Mitgliebern noch befonbers mitgetheilt wirb, nur für biefe von Interesse ist und nur ein Namenverzeichniß ber, burch Schentung ober Antauf entstandenen Büchersammlung enthält; so ist er hier weggelassen. mitgetheilt, bei welchem freilich auf seines fostemas tische Ordnung nicht hat Bedacht genommen werben konnenss gir macht bereit werd & poly nordnunt

Die verehrlichen Mitglieber werden freundlichst eingeladen, sich der Bibliothek recht oft bedienen zu wollen, und wird, unter Bezugnahme auf die, in der "Ersten Nachricht« abgedruckten Bedingungen, bemerkt, daß das Bereinslocal (Gr. Duvenstraße Ne 363. und 364.) Mittwochs und Sonnabends Mittags von 12 bis 2 Uhr geöffnet ist.

Bugleich erfolgt nachstehend eine Erlauterung bes ben. Mitgliebern zugehenden Receptionsbriefes. molu Z

Hannover, im Mat 1838. Di Ganis frill

### e wid Crlänterung emmented

reffent, gereieicherb met auflichnund, mal.

and mit ber De beiter bei ber beite ber beite Berte Bin beite Bin

Beichnung fur bas Diplom bes historischen Vereins für Niedersachsen \*)

Bon bem herrn Stabtbaumeifter Anbrea gu hannover.

Der Berfaffer glaubt, baß es ber hochfte Borwurf ber Siftorie, ber Wiffenschaft vom Menschheitleben

\*) Bon bem historischen Vereine wied jedem Mitgliede, nach Borschrift ber Statuten, ein, von bem Präsidenten und ben Secretairen vollzogenes Diplom über die geschehene Aufnahme zugestellt. Dasselbe enthält die im Folgenden erläuterte bilbliche Darstellung, welche von bem herrn Stadtbaumeister Andrea entworfen und hiernächst in Kupfer gestochen ist.

fei: die Weise, wie bieselbe im Volke selbst, je nach bessen besonderer Eigenthümlichkeit und als Bild des treuesten Spiegels seines innersten Seins in der freien Gestalt der Sage sich ausprägt, mit dem scharf begrenzeten Ergebniß Dessen, was in Monumenten der verschiedenssten Art sich erhalten hat, so zu verdinden, daß daraus ein Orittes, über diesen stehendes, im Geiste wahres und eben darum die höchste unzweiselhasteste Gewisheit in sich tragendes — die eigentliche Historie — hervorzehe.

Das ift ber Grundgebante ber Zeichnung fur bas Diplom bes hiftorifchen Bereins fur Rieberfachfen. —

Auf einem festgegrundeten sichern Bau thront in der Mitte die historie mit Buch und Griffel, Das prufend, vergleichend und aufzeichnend, was ihr von der Monumenten: oder biplomatischen Geschichte zu ihrer Rechten und der Sagengeschichte zu ihrer Linken ges geben wird.

Ruhig und wurbevoll siet jene ba, ihrer Gaben wie ihrer Erfolge sicher; unter ihr — anzubeuten, wie sie ben ihr gegebenen Stoff behandelt — ein Genius, eine wohlverbundene Masse kräftig bearbeitend, ausgleichend, und ebnend; über ihr ber Genius der Malerei, bas Borgefallene in klarem Bilbe barstellend; neben ihr endlich die Genien ber Diplomatik und ber Numismatik.

In ben Ranken ist bargestellt bie Taufe Wittekinds 785; herzog heinrich, zur Seite bes kowen, ben er vor Dankwarberobe segen ließ, hinweisend auf die nach der Erstürmung Bardowicks 1190 ben Ruinen eingegrabenen Inschrift » vestigia leonis; und die Belehnung

Herzog Otto bes Kinbes burch Kaiser Friedrich III. 1235 —: Momente für die Geschichte unseres Landes von höchster Bedeutung. Innerhalb des Bogens, in bem ein Band mit dem Psalmesworten » in factis manum tuarum meditabar « schwebt, sind die Bildner des Staats- und Familien-Lebens, Architectur, Malerei, Musik, Krieg, Jagd und Schiffahrt durch ihre Werkzeuge symbolisch vorgestellt.

Die Sage, zur Linken ber Historie, ift gebilbet als eine, ferner Zeiten eingedenke und sie in heimlicher bes quemer Ruhe erzählende Alte. Unter ihr, in metallreichen Erzstuffen eingeschlossen, schlummert, ber Zauberruthe wartend, die ihn mit allem seinem Reichthum zum Leben wedt, der Genius der Poesse; über ihr schwebt der der Musik, mit geheimnisvollen Tönen aus einer wunderbaren weiten Ferne herüberrufend; neben ihr knüpsen und lösen andere Genien den zauberreichen Schleier, durch welchen sie Wahrheit halb durchsschauen läßt, halb verdeckt.

In ben Ranken auf dieser Seite ift ber Verfasser, um möglichst wenig misverstanden zu werden, vielleicht einen Schritt tiefer in das Gebiet der Sage megangen, als er eigentlich gesollt hatte.

Dben ist die Sage von ber Roftrappe: die Konigstochter in banger Flucht vor bem sie verfolgenden Riesen Bodo auf bem Zauberroß, welches die gewaltige Trappe dem Felsen einprägte, ihre reiche Krone in den Fluß fallen lassent; bann folgt der kinderfressende Wildemann, und endlich die auch auf dem Harz sich findende gemeine Sage von der Errettung einer schönen Jungfrau,

bie ber furchtbare Lindwurm bewacht, burch einen glaubigen freugbeschilbeten Sungling.

liber die Sage hinaus aber liegt noch eine Zeit, die der Mähr und Fabel, die Zeit der unschuldig frohen Jugend der ganzen Schöpfung, wo nicht allein der Mensch geist und rederbegabt war, sondern diese Kräfte wie alle andern sich in jedem Seienden zur lieblichsten und freiesten Wirkung nach allen Seiten hin darthaten. Und weil in der Mähr und Fabel sich der frische ungertrübte Geist des Volkes wohl am klarsten spiegelt, je nach des Volkes Eigenthümlichkeit: so gehören auch sie der Geschichte an. Darum sind in dem Vogen, in welchem das Band mit den, auch den Psalmen entnommenen Worten memor fui dierum antiquorum« schwebt, einige ihrer Haupthelben abgebildet.

Der Mappenschilb mit bem springenden Roß im rothen Felde, specialisiet bas Gange und verbindet es mit bem bann folgenden Titel.

and is it is a second of the second of a second of the sec

### XIV.

# Das Voigteigericht

in der Stadt Botenem.

Bon bem herrn Burgermeifter Dr. Buchholg gu Botenem.

Die Gerichtsbarteit in Botenem fand am Enbe bes 13. Jahrhunderts und bis 1314 ben Grafen bon Bolbenberg ale ein, von ber Abtiffinn ju Ganberebeim relevirendes Lehn gu. Db von 1314 bis 1373 bic Berichtsbarteit von bifchofflichen Boigten ausgeubt, ober ben ermahnten Grafen wie fruber von Gandersheim fo jest von ben Bifchoffen von Silbesheim ju Lehn conferirt, ober burd Berpfanbung ober fonft in britte Banbe gelangt ift: bleibt bis gur Entbedung von Urfunben barüber zweifelhaft. Raft mogte man vermuthen, bag jene Grafen folche noch im Sahre 1347 befeffen haben, weil fonft nicht leicht ju erflaren ift, weßhalb in biefem Jahre Graf Seinrich in Berbindung mit bem Rathe gu Botenem bie Entfagung Dietrichs von Sebershufen auf alle Rechte an feinen Gutern in Bonnien genehmigt hat. Madficht von biefer Ureunde enthalt bas Chron. Mont, France Gosl. p. 80. Bu bebauern ift es, baß bie Chronit mir ben burftigen Inhalt ber Urtunde, nicht einen "wortlichen Abbrud berfelben gibt. Im Sahre 1373 und 1380 ubte ber Schent, bamale Ufch: wind von Galber, Cible gwei Urfunden bon bem Jahre

### 216 XIV. Das Boigteigericht in ber Stadt Botenem.

1358 und 1380 ergeben, im Jahre 1387 Lippold von Salber und Burcharb von Steinberg, 1399 Burcharb von Bortfelb, 1406 Beinrich von Bortfelb, 1444 unb 1463 bie Bruber Midwin und Beinrich von Bortfelb, - alle gewiß als Pfanbinhaber - bie Gerichtsbarkeit aus. Mit ben Letteren lebte ber Rath in ftetem Saber, ber fogar mit Thatlichkeiten begleitet mar. 2116 1458 bie Rathsmitglieder Beinrich Brober, Beinrich Roler und hermann Konnigh von bem Landtage auf ber Dhe bei Bobenburg nach Sause kehrten, murben fie bei Ilbe von Eplard von Rette und ben bortfelbischen Rnechten Swerd Sovemefter (er: war Boigt ju Bokenem) bem jungen Eggherd, Silmer Rrengenberch, Rord von Emmerke und Sans Schaper überfallen, und bis an bas Mafchthor vor Bokenem gejagt. Sinrik Sunterberg, bes Rathe Rnecht, murbe von Dietrich von Sarbenberg, ber mit ben bortfeibischen Knechten jog, mit ber Urm: bruft an bas Saupt gefchlagen, von Eplerd von Nette mit ber Gleninge burch bie Sand, und von Rord von Emmerte mit bem Spiefe in bie Seite geftochen. Bifchoff Ernft von Silbesheim verglich 1463 bie Streitenben babin, baf ber Rath ben von Bortfelb ben Pfanbichilling ad 900 Rh. Fl. ausgahlte, und ber Bifchoff bagegen bem Rathe in einer besondern Urkunde bie Gerichtsbarteit wiebertauflich verlieh. Boigte jener Pfanbinhaber fagen ju jener Beit in Botenem ju Gericht. Als folde find bekannt: Wieschemann und Schagenbein 1373, Denede von Solle 1383, Rord Erm: brechtes 1387, 30rb Altzib 1391, 1399, Sermann Beder 1423, henning Wipten 1437, Sprerd Sove: mester 1457, Hermann Berchmann 1458. Bei biesem Boigteigerichte sand der Rath, wahrscheinlich sobald Bostenem städtische Bersassung erhielt (1300), gewiß in dem letzen Vierthel des 14ten Jahrhunderts das Urtheil (die Rathmannen als Dinglude). Die Wette, welche der zu einer Buße an seinen Gegner Verurtheilte an das Gericht zu zahlen hatte, war, nach der Verschiedensheit des Falls, die größeste 60 Schilling Kaiserpsennige, die mittelste 5 Schilling Kaiserpsennige, die kleinste 15 Kaiserpsennige. Sie war sicher von Goslar hieher übertragen.

Herzog Julius von Braunschweig kündigte 1575 ben Pfandschilling. Gegen Zahlung von 1100 Goldzulben blied es jedoch bei der Verpfändung. Herzog Heinrich Julius versicherte der Stadt noch 2000 Athle., welche sie ihm vorstreckte, auf die Voigtei. Der Vischof Maximilian Heinrich von Hildesheim sicherte 1652 dem Rathe zu, noch zur Zeit keine Neuerung wegen der Voigtei vornehmen zu wollen.

Die Boigteigerichtsbarfeit umfaßte bie Stabt unb beren urfprungliche Felbmart. Boigtei und Gericht, ober wie es fpater heißt, »Dber= und Rieber= Ge= richt" über bas Dorf Sachum, welches ber Rath 1349 bon Brubern Soper, ben Domherrn zu Silbesheim, Johann, Burchard und Gerhard, Grafen von Wolbenberg, gefauft hatte, und beffen Felbmart befaß ber Rath ichon feit biefer Beit. Wiewohl nach bem Musfterben bes mohlbenbergifchen Gefchlechts bie Abtiffinn gu Ganbersheim jenes Dorf vindiciren wollte, fo blieb bennoch ber Rath im ruhigen Befige, indem (Baterl. Archiv, Jahrg. 1838.) 15

### 218 XIV. Das Boigteigericht in ber Stadt Bokenem.

ein barüber entstandener Streit 1392 durch Compromis zu Gunsten der Stadt entschieden wurde. Der Bischof Magnus von Hildesheim belehnte 1425 den Rath mit dem Obers und Unter-Gerichte des Dorfs und der Feldmark Hadum, obgleich der Kausbrief der Grafen von Woldenberg eine übertragung nach Lehnrecht nicht enthält: und ist daher zu vermuthen, daß der Bischof als Lehnsherr jener Verkäuser das Obereigenthum in Unspruch genommen, oder der Rath durch eine Auftragung zu Lehn, sich des bischöflichen Schußes gegen die gandersheimschen Ansprüche versichert hat. Noch jest wird die Stadt, und Namens berfelben der zeitige Bürgermeister, mit der Gerichtsbarzleit über Hachum beliehen.

Das hachumer Freiengericht und Holzbing wurde alljährlich Donnerstags in der f. g. Meintweken (ber vollen Woche nach Michaelis) auf der Mahlstadt vor dem Bönnierthore bei dem Kirchhofe B. M. V. gehegt.

Außerdem steht ber Stadt noch Gericht und Ungericht auf dem Hagen, einer kleinen Feldmark auf beis ben Seiten der Landwehr, dicht bei dem Dorfe Dahlum, als ein von dem Stifte Hildesheim relevirendes Lehn seit 1461 zu. Vorher hatte solches die um die Mitte des 15ten Jahrhunderts erloschene Familie von Trobe besessen. Das Hägergericht wurde alljährlich, Donnerstags nach Walpurgis, auf der Mahlstatt jenseits der Landwehr zwischen dem Königsthurme und Dahlum gehegt. Seit der Secularisation des Visthums Hildesheim sind zwei verschiedene Gerichte in eins verschmolzen und die alten Formen verschwunden, unter denen sie gehegt wurden.

### Vaterländisches Archiv

2 2 6

# historischen Vereins

für

# Niedersachsen.

Berausgegeben

pon

Dr. Adolph Proennenberg.

Jahrgang 1838. Drittes Seft.

Hannover, in der gahnschen gosbuchhandlung.
1838.

# Platestal Tyra Sardin

# Morifige vering

Correct Spen.

ile adalama, or o norther in

Juhrgang Lause. Dritted Sieft.

Janus verj . . . . . gabnichen Gorbudhanblang. seese

# Inhaltsverzeichnis.

| . XV.  | Mémoires des affaires militaires de la<br>maison électorale de Brunswic et Lune-          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | bourg, depuis l'an 1679 jusqu'à 1694. (Par                                                |
|        | Zeuner.) Mitgetheilt von Er. Erc. bem herrn                                               |
|        | General-Feldzeugmeister Grafen von ber Deden                                              |
|        | 211 Bannonen                                                                              |
| XVI.   | gu hannover Seite 219                                                                     |
|        | Das älteste geschriebene Recht ber brei habeln=                                           |
|        | ichen Kirchspiele Altenbruch, Lübingworth unb                                             |
|        | Norbleba von 1439, nebst historischen Rachrich=                                           |
|        | ten über bie Entftehung biefer Rechtsfagungen                                             |
|        | und bie Fortbilbung bes habelnichen Privat-                                               |
|        | rechts bis 1583. Bon bem herrn prafibiren=                                                |
|        | ben Bürgermeister und Consistorialaffeffor Dr.                                            |
|        | Goge zu Otternborf 258                                                                    |
| XVII.  | Urfunden gur Geschichte Beinrichs bes Lowen.                                              |
|        | Mit Unmerkungen. Bon Gr. Ercelleng bem                                                    |
|        | Ronigt. baierichen herrn Abgefanbten, Ram=                                                |
|        | merer und wirklichen Geheimerathe, Minifte=                                               |
|        | rialrathe Freiherrn von hormagr = hortenburg                                              |
|        | Bu Bannover. (3meiter Beitrag.) 287                                                       |
| KVIII. | Die Schlacht an ber Confarbrucke, 1675. Mus                                               |
|        | ber Feber eines Mugenzeugen, bes Felbpredigers                                            |
|        |                                                                                           |
|        | Mitgetheilt von bem Beren Umtsaffeffor Rreis                                              |
|        | beren von Sammerftein ju Luneburg 294                                                     |
|        | Berttemeyer beim v. Enbe'ichen Regimente.<br>Mitgetheilt von bem herrn Umtsaffeffor Freis |

| XIX. | Beitrag zur Geschichte ber Stadt Bokenem und<br>beren Berfaffung. Bon bem herrn Burgermei= |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | fter Dr. Buchhold gu Bofenem Seite 301                                                     |
| XX.  | Unbeutungen zur Geschichte ber Stadt Rord.                                                 |
|      | beim. (Fortsegung ber Abhandl. im vatert.                                                  |
|      | Archiv, 1838. N 11.) Bon bem herrn Ge=                                                     |
|      | nator Friese zu Norbheim                                                                   |
| XXI. | Die uralte Sitte bes Brauteschens im Kirchspiel                                            |
|      | Bahrenholz Umte Gifhorn. Bon ber Redaction 322                                             |
| XII. | Die Patricier ber Stabt Sannover. Mus ben                                                  |
|      | hanbschriftlichen Sammlungen weil. herrn Ge-                                               |
|      | heimerathe und Regirungsprafibenten von                                                    |
|      | Childen 211 Martien _ 290                                                                  |

HIVE

### XV.

### Mémoires

des affaires militaires de la maison électorale de Brunswic et Lunebourg, depuis l'an 1679 jusqu'à 1694. (Par Zeuner.\*)
Mitgetheilt von Gr. Grc. bem herrn General-Feldeugmeister
Grafen von ber Decken zu hannover.

Berbienfte bes Rurfürften Ernft Muguft im Allgemeinen.

Er vergrößerte sein Land; sicherte seinen Unterthanen den Frieden; trug zur Erhaltung des deutschen Rechts bei in dem Kriege gegen Frankreich, der den Frieden von Nimwegen herbeiführte, durch das Gewicht seiner Gegenwart; durch die Stellung so vieler Truppen, ungeachtet des geringen Umfangs seiner Staaten, so daß er die Quellen anderer Länder benußen mußte.

Tob bes Bergogs Johann Friedrich.

1679. Herzog Johann Friedrich starb gleich nach bem nimweger Frieden auf einer Reise zu Augsburg. Rurz zuvor hatte er seine schöne Armee von 14,000 Mann reduciren mussen, auf welche er alle seine Sorgen und Mittel verwandt hatte. Sein Land genoß Ruhe, wähzend ber Krieg rund um ihn her tobte. Ungeachtet ber Neutralität, die er am Ende seiner Regirung behauptete,

\*) Das Driginal befindet fich in ber königlichen Bibliothet in Sannover.

(Baterl. Archiv, Jahrg. 1838.)

#### 220 XV. Mémoires milit. de la maison élect.

wurde feine Alliang von Allen, je nachbem fie gludlich ober ungludlich waren, eifrigft gefucht.

#### Succeffion von Ernft Muguft.

General von Pobewils, ber bie hannoverschen Truppen commanbirte, hulbigte fogleich mit allen Truppen bem Herzoge Ernst August, Bischoff von Denabrud. Der Herzog von Zelle soberte selbst die hannoverschen Truppen auf, seinem Bruber Ernst August zu hulbigen.

#### Unfunft in Sannover.

Ernst August war auf ber Reise nach Benedig begriffen und schon in der Schweiz angekommen, als er bie Nachricht vom Tode Johann Friedrichs erfuhr. Noch vor seiner Ankunft in Hannover nahm sein Premierminister Graf v. Platen Besitz von der Erbschaft Kalen: berg, Göttingen und Grubenhagen.

### Beranderungen in ber Urmee.

Ernst August formirte anstatt ber 4 Infanteries bataillons und wenigen Cavalleriecompagnien, bie er vorsfand, 3 Regimenter Cavallerie und 8 Regimenter Infanterie, ohne die Garbe du Corps und eine Schloßscompagnie, sowie die drei Compagnien der Miliz. Die abgedankten Officiere und Leute waren noch im Lande befindlich; die Formirung geschah daher in kurzer Zeit.

### Ernft Mugufte Untunft in Bannoper.

1680. Ernst August fam den 3. Marz, begleitet von feiner Gemahlin und ben Prinzen Maximilian, Karl, Christian und Ernst August ohne alle Pracht in Han-

nover an. Die beiben altesten Prinzen Georg und August waren auf Reisen in Italien und Frankreich. Ernst August vereinigte ben hannoverschen Hof mit bem seinigen. Johann Friedrich wurde mit dem größten Pomp begraben. Ernst August bachte nun barauf, seine Resibenz zu verschönern, die festen Plätze in Stand zu setzen, und die Zeughäuser anzufüllen. Im October ließ er sich in Hannover mit großer Feierlichkeit huldigen.

Unfunft bes Pringen von Dranien.

Es kamen viele Fürsten und herren nach hannover, Ernst August Glud zu munschen, unter biesen ber Prinz von Oranien, ber mehre Regimenter musterte.

Reifen Ernft Mugufts und ber Pringen.

Ernst August ging barauf zum Carneval nach Benedig. Die Prinzen Georg und August gingen nach einem kurzen Aufenthalte in Hannover wieder auf Reisen.

Untunft ber Konigin Mutter von Danemart.

1681. Die Königin Mutter von Danemark, Tochter Herzogs Georg und Schwester Ernst Augusts, kam, begleitet von ihrem Sohne, Prinz Georg, nach Hannover; ferner kamen: ber Hof von Zelle, die Kurfürstinnen von Sachsen und von der Pfalz.

Absichten Frankreichs nach bem Frieben von Nimmegen.

Die Ruhe nach bem Frieden von Nimwegen war nur anscheinend. Raum sah Frankreich ben größten Theil der Alliirten entwaffnet und schon dachte es auf neue Eroberungen. Es bemächtigte sich Strafburgs

#### 222 XV. Mémoires milit. de la maison élect.

Cazals, Luremburgs und einiger andern Plage von Wichtigkeit; es legte neue Festungen an, als Mont-Royal an ber Mosel.

### Congreß von Frankfurt am Main.

Dieser Congres warb baburch veranlast: Vergebend hatte man sich bemüht, die Zwistigkeiten mit dem Könige von Frankreich beizulegen, die er mit einigen Mitgliedern des Reichs gewaltsam hervorsuchte. Er behauptete öffentlich das Recht, zu thun, was er wolle, ohne die Absicht zu haben, mit dem Reiche zu brechen. Ernst August schiechen Präsidenten Grote nach Franksurt. Bald sah man, daß mit Negotiationen nichts auszurichten stehe. Ernst August dachte zuerst daran, seine Kriegsmacht auf einen kräftigen Fuß zu seßen. Zugleich trat er mit mehren deutschen Fürsten in Unterhandlungen. Dadurch hielt er Ludewig XIV. etwas auf.

#### Berheerung ber Peft.

Gegen bie Peft traf Ernst August fo kräftige Maßregeln, baß sie niemals über bie luneburgische Grenze kam. Er ließ einen Corbon ziehen, und bie Grenzen immer burch Cavallerie abpatrouilliren.

#### Banbel mit Bolftein.

1682. Der König von Danemark hatte bas Herzgogthum Schleswig gewaltsam in Besit genommen, unter bem Borwande, baß ber Herzog von Holstein in Berzbindungen zum Nachtheile bes Königs von Danemark getreten sei, ihn (ben König) nicht als Souverain von Schleswig anerkennen, und selbiges nicht von ihm zum Lehn

annehmen wolle, auch die mit ihm geschlossenen Tractate nicht erfülle. Kaiser und Reich, insbesondere die Herzdoge von Braunschweig : Küneburg wandten vergebenst Alles an, den Herzog von Holstein wieder in den Besit von Schleswig zu sehen. Die Herzoge von Braunsschweig : Küneburg retteten einige seiner Truppen, die sich außerdem den Dänen hätten ergeben müssen. Der Herzog von Holstein und einige seiner Minister wären beinahe übersallen worden. Ernst August vermehrte seine Armee mit zwei Cavallerieregimentern. Das eine erhielt der Kurprinz Georg, das andere der Raugraf. Die hanenoverschen Truppen nahmen eine Stellung jenseits der Weser bei Stolzenau, die zelleschen Hamburg gegenüber. Diese letztern wurden mit einigen hannoverschen Truppen vereinigt, die Dänen besser zu beobachten.

Bereinigung ber Staaten von Sannover und Belle.

Ernst August erhielt bagu bie Einwilligung bes Raifers.

# Ungarischer Krieg.

1683. Der Reichstag war eine Zeit lang unschlüssig über die Partei, die er bei dem Kriege zwischen dem Kaiser und den Türken nehmen wolle. Der Großvezier war im Monate Mai in Belgrad angekommen, während der Kaiser seine Urmee unter dem Commando des Herzzogs v. Lothringen, 12,000 Mann Cavallerie und 30,000 Mann Infanterie stark, bei Presburg musterte. Dieser Herzog wollte Neuhäusel angreisen, ward aber von dem Großvezier daran verhindert. Der Herzog zog sich nach

ber Insel Sychel zuruck, die Bewegungen der Türken zu beobachten. Die Türken marschirten auf Esseck, wo Teckely zu ihnen kam. Berstärkt durch diesen, marschirten die Türken auf Östreich, ohne sich um Rab oder Comorra zu bekümmern. Die Türken waren 600,000 Mann stark. Der Herzog von Lothringen wollte ihnen mit dem Reste der Truppen, der ihm, nachdem er die Garnisonen zwischen der Raab und Radwis verstärkt hatte, sibrig geblieden war, den übergang verhindern. Aber die Türken brangen durch, und ohne sich damit aufzuhalten, den Herzog von Lothringen einzuschließen, wie sie es gekonnt hätten, der sich mit der Infanterie zum zweiten Male in die Insel Sychel warf, marschirten sie gerade auf Wien.

### Schlacht bei Wien.

Ernst August, ber sich auf bem Sagbschlosse zu Lüneburg aushielt, als die erste Nachricht von dem Vorrücken der Türken ankam, munschte gleich, dem Kaiser zu Hülfe zu kommen, aber er war zu entsernt, und seine Truppen anderswo beschäfftigt. Er gab seinen Sohnen, dem Kurprinzen und dem Prinzen August die Erlaubniß, sich schleunigst mit Postpferben zur kaiserlichen Armee zu begeben, und dort als Volontairs zu dienen; Beibe zeichneten sich dort durch ihre Tapferkeit aus.

Der Kurpring und Pring August mohnen berfelben bei.

In ber Schlacht von Wien fochten sie an ber Spige bes Cavallerieregiments bes Grafen Rabatta. Der hannoversche Oberst v. Paland von der Garbe du Corps,

ber ben Kurprinzen begleitete, ward an seiner Seite getöbtet. Die Östreicher verfolgten die Türken und gingen nach der Insel Seleh und von da bei Comorra über die Donau. Da sich aber die Sachsen gleich nach der Schlacht bei Wien und balb darauf die franklische und baiersche Infanterie von der Armee entsernt hatten, konnte der König von Polen nichts Großes unternichmen.

Gefechte von Bartan, Ginnahme, von Gran.

Er marfdirte nach bem Fort Barkan, in ber 26: ficht, nach beffen Ginnahme Gran gu belagern, um bie Gemeinschaft zwischen Neuhaufel und Bube zu unterbrechen. Der Ronig von Polen erfuhr, baf bas tur: Eifche Detaschement ju Bartan nicht beträchtlich fei. welches es jeboch war. Er begab fich mit ber Capallerie borthin, ohne bie Unfunft ber Infanterie abzumarten. Er griff gegen bie Meinung bes Bergogs von Lothringen an, ber ihm gleich unmittelbar mit ber gangen faiferlichen Cavallerie folgte. Die Polen trieben bie Turfen vor fich her. 218 fie biefelben aber ju bigig verfolgten, warf fich ein ffartes turtifches Cavalleriebetafchement, bas fich in einer Dieberung perftect gehalten hatte, auf fie, und trieb fie gurud. Bergebene ließ ber Ronig von Polen feine Referve : Escabrons vorruden und feuerte fie burch fein Beifpiel an; Die Gliebenden riffen biefe mit fort. Babrend beffen war die faiferliche Cavallerie angekommen; ber Durchgang burch ein Defilee bielt fie auf; fie formirte fich langfam jenfeite, und ruckte nun vor. Da aber bie Racht eingetreten mar, blieb bas Gefecht unentschieben; es warb am folgenben Morgen.

nach Ankunft ber Infanterie, erneuert. Durch biefe wurden die Eurken balb ganzlich geschlagen. Das Fort Barkan ward mit Sturm eingenommen. Gran ging mit Accord über.

# Rudtchr ber Pringen.

Die beiben hannoverschen Prinzen machten barauf eine Reise in Ungarn, und sahen ben Kaifer in Ling, ber sie mit vieler Gute und Freundschaft empfing.

### Geburt George 11.

Der Kurpring fand bei feiner Rudkunft nach Sannover einen jungen Erben vor.

# Beirath ber Pringeffin Cophia.

1684. Heirath ber Prinzessin Sophia, Tochter Ernst Augusts, mit bem Rurprinzen von Brandenburg. Die Kurfürstin Sophia und ber Kurprinz begleiteten die Kurprinzessin nach Berlin.

### ; Milanztractat mit bem Raifer.

Auf Ansuchen bes Kaisers schlossen Ernst August und der Herzog von Zelle einen Allianztractat mit ihm, in welchem sie sich verpflichteten, ihm 12,000 Mann zur Hülfe zu schicken. Außerdem errichtete Ernst August noch für den kaiserlichen Dienst ein Savallerieregiment, von welchem sein Sohn, der Prinz August, zum Chef ernannt ward. Prinz Maximilian marschirte mit 3 Bataillons zur Hülfe der Benetianer nach Morea. Der Kurprinz erhielt das Commando des Corps nach Ungarn. Dieser Prinz hatte schon in einem Alter von 14 Jahren

feinen ersten Feldzug gemacht; er focht' bamals an ber Seite seines Baters in ber Schlacht von Trier (Confarbrud).

Marfc ber Truppen nach Ungarn.

Der Kurpring verfammelte bie hannoverschen Trup: pen ju Gottingen und Bergberg; er erließ eine Proclamation, in welcher er fie auffoberte, auf bem Mariche gute Mannegucht ju halten. Das Corps beftand aus feche Cavallerieregimentern und vier Bataillone Infanterie. Die gelleschen Truppen follten fich mit ben han: noverschen auf ber ungarifden Grenze vereinigen. Diefe marfchirten links burch bas Rurfurftenthum Sachfen, bie Sannoveraner über bas Gichefelb, Muhlhaufen und burch Thuringen. Der Bergog von Gotha bewirthete ben Rurpringen auf einem feiner Luftichlöffer. Der Marich ging uber Weimar, burche Boigtland nach Eger. überall wurden bie Truppen gut aufgenommen und burch Commiffairs geführt. Raiferliche Commiffairs empfingen fie auf ber Grenze von Bohmen, und führten fie nach Mahren. Die Truppen rafteten einige Beit ju Inaim. Bu Soulis murbe ber Kurpring von einer Deputation bes ungarifchen Abels bewillkommnet. Da biefe Gegend fcon von Rebellen beunruhigt war, fo marfchirte bas Corps von nun an immer in Schlachtorbnung. Borzüglich hatten fich bie Rebellen in ben weißen Bergen Sier ftarb ber Dberft von Gorbon. Die Truppen rafteten ju Traconit, und gingen über bie Bage. Bei Leopolbstadt fließen die zelleschen Truppen unter bem General Chauvet ju ihnen. Unter Chauvet

bienten bie Generalmajors v. Offenei, Graf v. b. Lippe, Dumont und Bois-David.

General Heußler bekomplimentirte ben Kurpringen im Namen bes Herzogs von Lothringen, ber seine Armee versammelte. Der Kurprinz lagerte sich bei Conety, zwei Meilen von Neuhäusel. Der Kurprinz recognoscirte Neuhäusel. Er gab mehre Reglements an seine Truppen, vorzüglich in Betreff ber Duelle und ber Spiele. Er ließ ben Ungarn geraubte Ochsen zurückgeben. Bor Ankunft bes Herzogs von Lothringen mit seiner Armee, hatten die unter dem kaiserlichen General Schüß zusammengezogenen kaiserlichen Truppen häusige Gesechte mit ben Türken und bem Tekly, der einige Mal Convois nach Neuhäusel brachte. General Heußler nahm und zerkörte die kleine Stadt Weriga.

### Belagerung von Reuhäufel.

Der Herzog von Lothringen seite sich endlich mit 24,000 Mann Kaiserlichen in Marsch. Mit ben Reichstruppen hatte er nun 60,000 Mann unter seinem Commando. Er belagerte Neuhäusel. Der Kurprinz vereinigte sich hier mit ihm; er stellte sich auf den linken Klügel der Kaiserlichen, die an die User der Neutra. Die Lünedurger kamen gerade den zwei Bastionen, die man angriff, gegenüber zu stehen. Die Festung ist mit seche Bastionen regelmäßig besestigt, hat einen nassen Graden; die Werke sind revetirt; Außenwerke sehlen. Man machte zwei Angrisse auf die beiden Bastions zwischen den Thoren von Wien und Gran, genannt Ernst und Kaiser. Gegen die Bastion Kaiser war der

Angriff ber Lüneburger gerichtet. Die Kaiferlichen und Lüneburger wechselten sich einen Tag um den andern im Dienste der Trancheen ab. Einige Prinzen, die als Bolontairs bei der Armee sich befanden, wagten sich muthwilliger Weise bis vor die Thore der Stadt. Die Türken machten einen Ausfall. Der Prinz von Würtemberg ward gefährlich blessirt. Der Herzog von Lotheringen erließ einen scharfen Befehl über diesen Borfalt. Der Kurprinz wechselte mit dem Herzoge de Erouz im Commando der Tranchee ab. Die Garnison machte häusigkleine Ausfälle; sie übersiel das Quartier der schwäbischen Truppen.

Den 5. Julius sing bie Beschichung an. Ein lüneburgischer hauptmann, Namens Decker, töbtete ben Generalquartiermeister ber Baiern in ber Trunkenheit; ein Laquai ermordete einen Fourier, als der herzog von Lothringen gerade bei dem Kronprinzen speisete; der Laquai ward geköpft. Man schickte Detaschements zum Recognosciren aus; unter diesen waren die lüneburgischen Dragoner. Die Stadt Neuhäusel ward in Brand geschossen und der Graben passirt. Auf die Nachricht, das die Türken Gran belagerten, wurde um das Lager vor Neuhäusel eine Circumvallationslinie ausgeworfen, worin ein Corps zur Fortsehung der Belagerung zurückgelassen wurde, welches der Generalmajor Dumont commandirte.

Marich jum Entfage von Gran.

Der Berzog von Lothringen ging mit bem übrigen Theile ber Armee bei Comorra über die Donau. Der Seraskfier gab fogleich bie Belagerung von Gran auf,

und nahm eine fehr vortheilhafte Stellung. Seine beiben Flügel waren an Gebirge gelehnt, bie mit Solg befest waren. Bor fich hatte er einen Moraft, ber fich bis an Die Donau erftrecte. Die driftliche Urmce fing am Ufer ber Donau eine Berichangung aufguwerfen an, bie fich bis zu einem Rirchhofe ausbehnte, mo ihre fcmere Artillerie placirt warb. Um erften Tage ward fcharmubirt. Die Turfen rudten in ber nämlichen Entfernung, als Die driftliche Urmee von bem Morafte ftanb, vor; fie behielt noch immer ihren rechten Flugel an bie Donau und ben linken an die Gebirge gelehnt. Der Bergog von Lothringen hatte bie Absicht, bie Turfen zu verleiten. uber ben Moraft vorzugeben; er gab fich baber bas Unfeben, als wenn er fich fchleunig guruckzoge. Die Tur-Ben ließen fich taufchen; fie machten fich Übergange über ben Moraft, und ein Theil marfchirte wirklich hinuber.

### Schlacht von Gran.

Plöglich machte die christliche Urmee Kehrt, marschirte die ganze Nacht bis zum Unbruche des Tages, als sich ein starker Nebel erhob, der, weil die Türken das Schlachtfeld nicht übersehen konnten, ihr günstig war. Als sich der Nebel verzogen hatte, rückten beide Urmeen gegen einander vor. Aber blisschnell verließen die Türken die Unhöhen, und sielen mit Ungestüm auf den rechten Flügel der Christen, wo die Lünedurger standen, welche den Feind glücklich zurücktrieben. Nun griffen sie mit gleich ungünstigem Erfolge den linken Flügel an. Die christliche Urmee ging jest ihrer Seits zum Ungerisse vor, aber in Ordnung und langsamen Schrittes. Die Türken

ergriffen die Flucht. Die driftliche Armee verfolgte fie über ben Moraft, und eroberte bas ganze türkische Lager, nebst vielen Geschüßen. Der Kurprinz commandirte, ungeachtet er am Fieber krank war, sein Corps, bas sich sehr auszeichnete, mahrend ber Schlacht in Person.

# Rudmarich nach Reuhäufel.

Die driftliche Armee kehrte nach biefer gludlichen Unternehmung fogleich nach Reuhäufel zurud.

### Einnahme von Comorra.

Auf bem Mariche bahin, brei Tage nach bem ers fochtenen Siege, nahmen fie Comorra mit Sturm ein.

### Groberung von Reuhaufel am 9. Muguft.

Während bessen hatte bas vor Neuhäusel zuruckgelassene Corps in ben beiben angegriffenen Bastions
bebeutende Breschen gelegt. Dreitausend Mann wurden
zum Sturm commandirt; sie erstiegen, nach ersahrenem
tapfern Widerstande, die Wälle. Jest wollten die Türken capituliren; überall steckten sie die weiße Fahne auf,
und schlugen Chamade; zu spät, die Besatung ward
niedergemacht. Die Lünedurger waren an der Spisse
ber stürmenden Colonne; vor Allen zeichneten sie sich
aus. Nach Eroberung der Festung ward ein lünedure
gisches Bataillon in selbige zur Besatung gelegt.

### Fernere Operationen.

Die driftliche Armee marschirte von Neuhäusel, vermittelst eines fehr beschwerlichen Marsches burch viele Desileen, nach Weegen. Die Zurken hatten bas bortige

Schloß verlassen, imgleichen auch bas zu Vicegrad. Die Befestigungen von beiben Schlössern wurden gesprengt. Der Herzog von Kothringen stellte die Festungswerke von Novegrad wieder her, und ließ Agria blockfren.

### Trennung ber Urmee.

Der Rurpring trennte sich bei Leopolbstadt mit feinem Corps von ber kaiserlichen Urmee.

Rudmarich bes Corps bes Kurpringen nach bem Baterlande.

3war waren Unterhandlungen über eine Verlängerung des Allianztractats eingeleitet; da man aber mit dem Kaifer über die Winterquartiere nicht einig werden konnte, marschirten die Contingente der braunschweigelünedurgischen Fürsten einzeln nach Hause.

#### Belohnungen.

Der Kaiser ließ ben Kurprinzen burch ben General Rabback bekomplimentiren, und schenkte ihm einen mit Diamanten reich besetzen Degen. Sämmtliche Generale erhielten von bem Kaiser Portraits, Ringe und golbene Ketten. Die Geschüße, welche die braunschweig-lüneburgischen Truppen von benen in Neuhausel von ben Türken eroberten zugetheilt erhielten, wurden erst nach einigen Jahren von ben später in Ungarn bienenben braunschweig-lüneburgischen Regilmentern nach Hannover und Zelle gebracht.

(Der Verfasser ber Memoires läßt hier eine Erzählung ber kriegerischen Ereignisse in Morea folgen, bie, weil solche bereits viel ausführlicher im hannoverschen Magazine abgebruckt ist, hier übergangen wirb.)

Erpebition ber Danen gegen bie Stabt Samburg.

1686. Lange Zeit hatte der König von Dänemark gegen die Stadt Hamburg geheime, ihr nachtheilige Abssichten gehegt. Er benutzte die Uneinigkeit, die zwischen dem Herzoge von Zelle und Hamburg entstanden war, und die im Innern dieser Stadt selbst herrschenden Unruhen (woselbst sich das Bolk gegen seinen Magistrat aufgelehnt hatte), mit seiner Armee vor Hamburg zu rücken. Die Absicht Dänemarks wurde durch die Großmuth der Kürsten des braunschweig-lüneburgischen Hauses vereitelt.

Marich ber Truppen zum Beiftanbe von Samburg.

Die hannoverschen und zelleschen Truppen murben im Muguft ju gleicher Beit in Marfch gefest. Die Infanterie ftellte fich bei Winfen an ber Lube, Die Caval= lerie bei Barburg auf; einige Regimenter berfelben cantonirten im Bremenfchen. Ginige Infanteriebataillons murben nach Samburg in Garnifon verlegt, wohin auch brandenburgische Truppen famen. Ernft August. ber gerabe in biefer Beit von Benedig nach Sannover gurudgekehrt war, begab fich mit bem Rurpringen und bem Bergoge von Belle nach Samburg, wohin bas Saupt= quartier verlegt marb. Unterbeffen ließ ber Ronig von Danemart bie Sternschange vor Samburg angreifen. Da er aber fand, daß bas braunschweig = luneburgische Saus entichloffen war, ber Stabt Samburg fraftigen Beiftand au leiften, trat er in Unterhandlungen. ließ fich von Samburg eine Summe Gelb bezahlen, und

bie Stadt mußte sich einigen unwesentlichen Formalitäten unterwerfen. Damit endigte sich biese Fehbe.

### Truppen = Errichtungen.

1687. Ernst August errichtete zur Berftarkung seines Corps in Morea bas zu ber Starke von 7000 Mann vermehrt werben sollte, einige Truppen.

Pring Maximilian tritt in venetianische Dienfte.

Pring Maximilian, ber sich in Morea burch feine Tapferteit ausgezeichnet hatte, warb von Benebig zum Generalcapitain ernannt.

Prinz Karl wirb nach Ungarn geschickt.

Prinz Karl ward nach Ungarn geschickt, das Kriegs: handwerk zu erlernen.

Entsagung ber Prinzen Maximilian und Karl auf bie Nachfolge.

Che die Prinzen Maximilian und Karl zur Urmee abreiseten, unterzeichneten sie aufs Feierlichste zu Gunsten des Kurprinzen ihre Unsprüche auf die Nachfolge, sowohl im Hannoverschen, als Zelleschen.

Der Kurpring geht wieber nach Ungarn.

Der Kurprinz konnte nicht lange ruhig bleiben. Er kehrte zum britten Male nach Ungarn zurück. Um 3. Junius trat er, begleitet von dem Generalmajor Bois-David und mehren Ebelleuten, seine Reise an. Zu Wien schiffte er sich auf der Donau ein, passirte Bude, und landete zu Mochak, wo er die kaiserliche Armee und seine bei selbiger dienenden zwei Brüder August und

Karl antraf. Prinz August commanbirte bas Cavalleries regiment bas für ihn in Hannover errichtet war.

Der Kurpring kommt bei ber kaiserlichen Armee an; ihre Dperationen.

Nachbem bie christliche Armee sich vergeblich bemüht hatte, die bei Essed verschanzte türkische zu einer Schlacht zu nöthigen, ging sie über die Draue. Die Beschwers lichkeiten des Marsches, der übergang über die Draue und ein sehlgeschlagener Versuch, die türkischen Verschanzungen anzugreisen, zog der christlichen Armee einigen Verlust zu. Der erste Marsch der Armee, dem der Kurprinz beiwohnte, war von Mochah nach Vonawar. Der herzog von Lothringen gab dem Kurprinzen eine Leibwache, eine Ehre, die außer ihm nur dem regirenden Herzoge von Modena zu Theil ward. Der Verlust, den die christliche Armee dei Essed erlitt, munterte die Türzten auf, seldige auf ihrem Marsche desto lebhafter zu beunruhigen.

Die christliche Armee zog sich auf die erhaltene Nachricht von dem Anmarsche der ihr sehr überlegenen Türken nach Mochas. Da aber der Herzog von Lotheringen nur mit Mühe die Donau passirt hatte, auch die Garnisons von Sikers und Künfkirchen nicht gern Preist geben wollte, so rückte er dis Harzan, eine Stunde von Sickers, vor. Gerade, als die christliche Avantgarde in das Lager von Harzan einrücken wollte, wurde sie von den Türken angegriffen. Das Gesecht dauerte die in die Nacht, während die christliche Armee das Lager bezog und die türkische heranmarschirte. Diese lehtere war (Vaterl. Archiv, Sahrg. 1838.)

100,000 Mann ftart und bie ichonfte, welche bie Tur: ten jemals aufgestellt haben.

Um 12. August brach bie christliche Armee in ber Racht aus ihrem Lager auf und marschirte auf Licklos. Aber kaum war ber rechte Flügel aufgebrochen, als 10 bis 12,000 Türken ben linken Flügel angriffen, ben ber Kurfürst von Baiern befehligte. Dies Gefecht dauerte bis gegen Mittag, als die ganze türkische Armee heranskam und eine förmliche Schlacht entstand.

# Schlacht von Bargan ober Mochat.

Die Turten hatten fich hinter einem Solze, bas amifchen beiben Urmeen lag, verftedt aufgestellt. Gin Renegat, ber gu ber driftlichen Urmee herüberkam. ent: bedte ihre Stellung. Der Bergog von Lothringen gab fogleich Befehl jum Ungriffe. Die driftliche Urmee rudte in bem Mugenbliche, als fich bie feinblichen Teten zeigten, in größter Drbnung jum Ungriffe vor. Die Turten jogen fich Unfangs jurud, aber auf bem linken Blugel, mo bas Terrain offener war, entstand ein febr lebhaftes Reuer. Die turfifche Cavallerie floh querft; bie von ihr im Stiche gelaffenen Janitscharen murben bis in ihre aufgeworfenen Berfchanzungen gurudgetrieben. Aber auch aus biefen geworfen, ließen fie ihr Lager, Artillerie und Gepad gurud. Dehr als 10,000 Turfen wurden getobtet. Die driftliche Urmee bezog bas turtifche Lager. Das Te Deum wurde in bem Belte bes Grofvegiers gefungen. Balb nachher jog fich bie driftliche Urmee über die Donau. Der General Dunewaldt blieb mit einem Corps von 12,000 Mann gurud, mit welchem

er Effed nahm. Mertwurbig ift, baß bie Schlacht von Mochat beinahe auf bem nämlichen Terrain geliefert warb, wo Soliman im Jahre 1526 ben letten Ronig von Ungarn, Lubewig II., gefchlagen, und ihn mit 22,000 Ungarn getobtet hatte. Rach ber Schlacht von Mochat marfchirte bie chriftliche Urmee nach Peterwar: bein. nachbem ber Bergog von Lothringen aber nach einigen Tagemarichen in Erfahrung brachte, baß ber Fürft von Siebenburgen fich fur bie Turten ertlart hatte, richtete er feinen Marfch gegen felbigen.

# Rudfehr bes Rurpringen.

Der Rurpring verließ nun bie Urmee, und traf im Unfange bes Octobers wieber in hannover ein.

1688. Um hannoverschen Sofe fanben viele Be-Iuftigungen Statt. Ernft Muguft unternahm mehre Bleine Reifen, unter anbern nach Braunschweig, Lune: burg. Nienover und Belle.

# Antunft bes Pringen von Dranien.

Der Pring von Dranien fam nach Belle und Sannover, in ber Ubficht, die Rurften bes braunschweige luneburgifden Saufes fur fein Project, feinen Schwie gervater, ben Ronig von England Jacob II., ju bes thronisiren, ju gewinnen. Die protestantische Partei in England hatte ihn bagu eingelaben.

# Rrieg gegen Frantreich.

Der Ronig von Frankreich ergriff unter bem Bor: manbe, Ronig Jacob II. beifteben zu muffen, bie Belegenheit, in die Pfalg einzufallen. Unter bem Pratert,

ber Raifer und Holland hatten eine Berbindung getroffen, baß ber Cardinal von Fürstenberg nicht Kurfürst von Coln werden sollte, erklarte er beiben Machten ben Krieg.

Ernst August marschirt auf Frankfurt.

Ernst Augusts Staaten lagen vom Kriegsschauplate entfernt; bessenungeachtet war er einer ber ersten deutschen Fürsten, ber seine Truppen auf Franksurt am Main vorrücken ließ, den Franzosen Widerstand zu leisten, die bereits Mainz eingenommen hatten und Coblenz hombarbirten.

# Confereng zu Magbeburg.

Ernst August veranlaßte eine Conferenz zu Magbeburg, wo sich bie Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg, nebst dem Landgrafen von hessen einfanden. Diese Conferenz hatte die glückliche Folge, daß diese Fürsten ihre Truppen mit den hannoverschen vereinigten, wodurch das Bombardement von Coblenz eingestellt und der beabsichtigte Angriff auf Frankfurt vereitelt ward.

Ein gludlicher Umftand, baß ber Tractat, ben Ernst August mit Frankreich geschlossen hatte, gerade erloschen mar. Er hatte nun freie hand jum Sanbeln.

Der Rurfürst übernimmt bas Commando ber Urmee.

Nach abgehaltenem feierlichen Buß- und Bet-Tage stellte sich Ernst August felbst an die Spise der Truppen. Während diese noch auf dem Marsche waren, ging Phislippsburg über. Ernst August beobachtete die französische Armee, und bemächtigte sich der Stadt Höchst. Die vorgerückte Jahrszeit zwang ihn, die Winterquartiere zu

beziehen; er nahm fie fur feine Truppen in bem Befter walbe und ber Betterau.

Der Kurfurft fehrt nach hannover gurud. Geine Birtfam-

1689. Ernst August war zum Carneval nach Sannover zuruchgekehrt. Mitten im Genusse ber Bergnügen
beschäfftigte er sich ernstlich mit bem Kriege; er war
vorzüglich Veranlassung zur Erklärung des Reichskrieges
gegen Frankreich. Der König von Frankreich nahm bie
Sprache bes Friedens an; er unterhandelte besonders
mit dem Kaiser, und machte dem Herzoge von kothringen hoffnung, ihn wieder in den Besit seines kandes
fesen zu wollen.

mind mis Ge Busammenziehung ber Armee. 30.31 2 2013

Unterbek versammelten sich die Allierten am Rheine, nahmen Kapserswert und einige andere Orter. Die han noverschen, zelleschen und wolfendlttelschen Truppen bilbeten ein Corps unter dem Commando des Kurprinzen, das sich im Westenvalde versammelte. Ernst August ertheilte ben Beschl, das sich dieses Corps mit der kaiferlichen Armee vereinigen sollte, welche sich durch diese Berstärtung im Stande befand dei Coblenz den Rhein zu passiren, und Mainz zu belagern. Nicht alle Alliesten waten so gefällig, als Ernst August.

and canal Jahan Belagerung bon Maing. eine G mid Bog

Mains war im Stonde, neine lange Belagerung aus juhalten; beschefand fichg eine Befagung von: 10,000 Mann, unter bem blufilles in diefer Festung; bie am

6. Julius eingeschloffen warb. Bu biefer Berennung ward die kaiferliche und luneburgische Cavallerie gebraucht. Die Infanterie traf erft am anbern Tage ein. Nachbem auch Sachsen, Seffen und Baiern ju ber Belage: rungearmee gestoßen waren, mar fie 50,000 Mann ftart. Es wurden zwei Attaken formirt: eine burch die Baiern und Sachfen auf bie Citabelle; ber anbere, und zwar ber eigentliche Saupt : Ungriff auf die beiben Baftionen Meranber und Bonifacius; biefen führten bie Raiferlichen, Luneburger und Beffen. Bu jeber biefer Attaten wurden taglich 4000 Mann bestimmt. Die Luneburger wechselten mit ben Raiferlichen ab, und bie lettern mit ben Beffen, namlich fo, baß bie Luneburger zwei Tage und bie Beffen ben britten Tag in ber Tranchee bienten. Diefe murbe am 12. Julius eröffnet und eine Com: municationsbrude unterhalb ber Stadt gefchlagen. Die Beffen marfen gegen ben Billen bes Bergogs von Loth: ringen, ber bie Stadt ichonen wollte, Bomben in felbige. Die Frangofen feuerten in ber erften Beit ber Belage rung febr fart. Der Pring Friedrich von Reuburg wurde getobtet, als er gerabe mit bem Rurpringen im Gefprache begriffen mar. Die limeburgifche Infanterie bezog am 14. Julius jum enften Malen bie Eranchee mit 14,000 Mann. Einige Tage nachher errichtete man eine Batterie von 40 Ranonen, auch marb eine Circum: vallationelinie gezogen. Muf bie Dachricht, bas ber Ber: jog von Duras gegen Beibelberg vorrude, marb ber General Dunewalbt mit einem Cavallerieregimente, wor: unter mehre Luneburgifche; gegen ihn betafchietell Die mainzer Garnifon vertheibigte fich tapfer; am 6. Muguft

machte fie um Mittag einen Musfall mit 2000 Mann, ward aber zurudgefchlagen. In ber folgenben Racht, als gerade bie Luneburger bie Tranchee befest hatten, unternahm fie brei Musfalle mit gleichem Difgefchide. Der Rurpring, ber niemals feine Truppen verließ, warb burch ben Sut gefchoffen; mehre feines Befolges murben Der Bergog von Lothringen bezeigte bem Rurpringen und feinen Truppen feine Bufriebenheit. Er Schickte ben General Machnig nach Sannover, ben Rurfürsten zu bitten, bie Truppen, bie er nach ben Dieberlanben zu fenben im Begriff ftant, ju ihm ftofen gu Dies Corps beftanb aus 8000 Mann. Der Marquis be Gaftanya, Gouverneur ber Dieberlande, er: theilte bagu feine Ginwilligung. Ungeachtet ber tapfern Bertheibigung ber mainger Garnifon, hatten fich bie Allierten boch ber Außenwerke bemachtigt.

Ernft August begibt fich vor Maing.

Der Kurprinz gab feinem Vater burch einen Courier Nachricht, daß ber Herzog von Lothringen Willens sei, die Festung am 27. August zu stürmen. Ernst August befahl dem nach den Niederlanden bestimmt gewesenen Corps, seinen Marsch nach Mainz zu beschleunigen, und reisete eilends nach der Belagerungsarmee ab, wo er am 25. August, zwei Tage vor dem beabsichtigten Sturme, eintraf.

# übergabe von Mainz.

Beim Unbruche bes Tages am 27. August feuerte man aus allen Batterien; auf ein vermittelst einer Bombe gegebenes Signal begann ber Sturm auf allen

Punkten mit ber größten Regelmäßigkeit. Nach Berlauf von brei Stunden waren die Alliirten Meister des bebeckten Weges. Ernst August befand sich nebst dem Kurprinzen immer an der Tete seiner Truppen; er sette seine Person großen Gesahren aus, und ertheilte selbst die erfoderlichen Besehle. Der Gouverneur d'Upilles zeigte zwei Tage nachher dem Kurfürsten Ernst August zuerst seine Geneigtheit, eine Capitulation zu schließen, an. Diese kam zu Stande, denn am 1. September marschirte die Garnison, noch 6000 Mann stark, aus.

Nach ber Einnahme von Mainz belagerten bie Alliirten Bonn. Der Carbinal von Fürstenberg hatte biese Stadt ben Franzosen überliesert, welche seitbem ihre Festungswerke sehr verbessert hatten; sie war bis zur Unkunst ber Urmee von Mainz von dem Kurfürsten von Brandenburg blockirt worben.

Belagerung von Bonn.

Das Corps von 8000 Mann, das ursprünglich nach den Niederlanden bestimmt gewesen war, marschirte jest dahin ab; der Rest der Lünedurger machte mit den Kaiserlichen gemeinschaftlich eine Uttake auf der Südseite der Stadt Bonn. Obgleich die Besatung schwach war und an mehren Ersodernissen Mangel litt, so leistete sie doch unter dem Commando des Barons Usseldt einen hartnäckigen Widerstand. Um sechszehnten Tage nach der Unkunst der Lünedurger, ward die Stadt gestürmt. In Vereinigung mit den Kaiserlichen griffen diese das Hornwerk an; die Brandendurger, Hollander und Münsteraner aber die Contrescarpe, die Demilune

und ben bebeckten Weg. Der Sturm gelang auf allen Punkten. Bonn capitulirte am 8. September. Der schwer blesitte Gouverneur Abselbt zog mit 3000 Mann aus, die ihm von 7000 übrig geblieben maren. Die Lüneburger bezogen die Winterquartiere.

# Reftitution von Solftein.

Der Streit zwischen Danemark und bem Herzoge von Holstein ward beigelegt. Dieser Herzog verdankte bie Wiedererlangung seines Landes den Fürsten des braunschweig luneburgischen Landes, welche Garants des Vergleichs wurden.

Bortehrungen im Lauenburgischen.

Diese Fürsten befestigten die Stadt Rageburg, und ließen ein Corps Truppen zum Marsche nach bem Lauenburgischen in Bereitschaft segen.

Obgleich die luneburgischen Truppen in diesem Feldzuge dem Kaiser und deutschen Reiche so große und allgemein anerkannte Dienste geleistet hatten, mußten sie boch bei Vertheilung der Winterquartiere Undank erfahren; man entzog ihnen die Winterquartiere der Wetterau, im Fuldaischen und auf dem Westerwalde, Länder, die allein ihre Tapferkeit dem Reiche erhalten hatte. Ernst August hätte sich mit Gewalt im Besige derselben erhalten können; allein in der Ubsicht, die Ruhe des Reichs nicht zu stören, zog er vor, seine Truppen im eigenen Lande die Winterquartiere beziehen zu lassen.

Unterhanblungen wegen Erlangung ber Rurwurbe.

In biesem Jahre wurde bie Angelegenheit ber neunten Kurmurbe fur Ernst August zuerstrauf bas

Tapet gebracht, und zwar in ber Zeit, als sich ber Kaiser in Augsburg aufhielt, seinen Sohn zum römischen Könige krönen zu lassen. Der Kaiser bezeigte zwar die größte Achtung für die Berdienste Ernst Augusts; die Sache selbst wurde aber noch verschoben.

### Tob bes Pringen Rart.

1690. Die Freuben bes Carnevals in Hannover wurden durch die Nachricht von dem Tode des Prinzen Karl unterbrochen. Dieser Prinz befehligte ein kaiser-liches Cavallerieregiment, das zu einem Detaschement von 2000 Ostreichern gehörte, welches unter dem Commando des Obersten von Straffer in der Nähe von Scopia in Albanien von den Türken niedergehauen ward. Über das eigentliche Schicksal des Prinzen Karl, sowie des ganzen Detaschements, sehlt es an bestimmten Nachrichten.

# Erfter Felbzug in Flanbern.

Im Anfange bieses Jahrs schiekte Ernst August einige Cavallerie: und Infanterie: Regimenter zur Bersstärfung seines Corps nach Flandern, über welches ber Kurprinz das Commando übernahm. Dies Corps war eitea 11,000 Mann stark. Die Vereinigung besselben fand zu Gent Statt; von dort marschirte es gegen Dudenarde, dem Marschal d'Humures Tete zu bieten, der sich hinter der Lyß, drei Stunden von Dudenarde, aufgestellt hatte.

Die hollandische Armee rudte auf Fleurus vor, sobaldisse in: Erfahrung gebracht hatte, daß ber Herzog von Lupemburg über die Sambre gegangen sei. Der

bie Bollander commandirende Pring von Balbed hatte bie Abficht, bis bahin, baggebie branbenburgifchen und spanischen Truppen fich mit ibm vereinigt hatten, eine fichere Stellung zu mablen. In ber von ihm genom: menen hatte er fleurus auf feinem rechten und Ste Amend auf feinem linken Flugel. Der Bergog von Luxemburg ftellte fich bei Billaire auf, und ließ ein hollanbifches Detafchement angreifen, bas gum Recog: nosciren ausgeschickt mar.

# most and an Schlacht bei Fleurus.

In ber nun folgenden Schlacht bei Fleurus hatten bie Luneburger feinen Untheil. Die hollanbifche Infanterie fchlug fich tapfer. Dach ber Schlacht flieben bie fpanischen und brandenburgischen Truppen ju ber bollandischen Armee, die nun ftarter war, als vor ihrer Rieberlage.nog immadinde Defallen von ein era gebie

Der Rurpring hatte fich nach erhaltener Dachricht von ber Nieberlage bei Fleurus mit feinem Corps nach Gent gezogen. Bon ba marfchirte er nach Gavern, mo viele frangofische Deferteurs ju ihm famen, und auf Bitten bes Generalgouverneurs ber Nieberlande von bort nach Bruffel gefchickt wurden. In biefer Beit fchloß ber Kronpring ein Cartel mit ben Frangofen wegen Muswechfelung ber Rriegsgefangenen, welches in Paris und Sannover ratificirt wurde un Die Urmeen standen fich febr nabe, ohne daß es zu einer Schlacht und inderfondere des defriis Machine IIf. von Engkmot

318341 Streit mit ben Spaniern wegen bes Borrangs. 397 1 @ Dagegen wurden viele Detafchements ausgefchicht,

welches zu einem Streife zwischen ben Spaniern und Hannoveranern Veranlassung gab. Die letztern wollten, was die Avantgarbe und das Commando andetras, so wie sie es mit den Kaiserlichen gehalten hatten, abe wechseln, die Spanier verlangten bei allen Gelegenheiten den Vorrang. Auch gegen die Hollander und Brandendurger erhoben sie gleiche Ansprüche. Der Streitsblied unenkschieden.

Enbe bes Subsibientractats mit Spanien.

Der Subsidientractat mit Spanien war mit bem Feldzuge von 1690 beendigt. Die von ben Spaniern für die Erneuerung besselben vorgeschlagenen Bedingungen fanden nicht ben Beifall Ernst Auguste; er beschloß, sein Corps zuruckzuziehen.

Während die Allierten sich trennten, kam die Nachtricht, daß ein französisches Detaschement von G. 7000 Mann den Canal von Bruges passirtisch, umb in das Land von Waal einzubringen. Das Corps des Kurprinzen erhielt den Befehl, nach dieser Seite seinen Marsch zu richten; ehe es diesen aussührte, hatten die Besagungen von Bruges, Gent und einigen andern Pläsen, jenes Detaschement bereits zum Nückzugergenöthigt.

Signa Machmarich ben Truppen nach Bannover if fie

Der Kurpring that jest Teinen Rudmatfc nach Sannover an? jum großen Misvergnügen bet Hollander und insbefondere bes Königs Wilhelm III. von England Diefer ichiefte ben Baron von heckern nach Sannover, um chie Buruffendung ber Aruppen ju bitten. Dem

Herzoge von Belle, ber bem Konige im Saag einen Besuch abstattete, ertheilte er ben Hosenbanborben.

Tob bes Pringen August Friebrich.

1691. Der Prinz August Friedrich hatte sich in Ungarn, von Benigen begleitet, in ein Defilee gewagt, wo er nach geleisteter tapferer Gegenwehr von den The fen niedergehauen wurde.

Reue Banbel zwifden Danemart und Samburg.

Zwischen bem Könige von Danemark und ber Stadt Hamburg entstanden auf's Neue, veranlaßt durch ben Boll, ben der Erstere zu Glückftadt anlegte, Zwistigkeiten, wodurch Ernst August veranlaßt ward, einige Regimenter nach der Elbe marschiren zu lassen.

urtheil über von Moltke.

Um Enbe bieses Jahrs entbeckte Ernst August bie unglückliche Inteigue bes Oberjägermeisters von Moltke. Er wurde mit einem seiner Bettern und einem Secretair in Wolfenbuttel arretirt. Nach erfolgter Untersuchung wurde Moltke, nachbem er acht Monate in gefänglicher Haft gewesen war, als Staatsverbrecher geköpft.

Unerbietung ber kurfürstlichen Burbe. Subsibientractat mit bem Kaifer. Ein Corps marschirt nach Ungarn.

1692. Der Raiser bot Ernst August bie kurfürstliche Burbe an und veranlaßte ihn baburch, einen neuen Tractat wegen überlassung von Hulfstruppen gegen bie Türken zu schließen: 5000 hannoversche und 1000 zellesche Truppen wurden unter bem Commando bes Ge-

nerallieuteriants Bois Davib bagu beorbert. Das Corps feste fich im Marg in Marfchell in harren bei

Subsibientractat mit bem Könige von England. Der Kursepring marschirt mit 8000 Mann nach Flanbern.

inne Im folgenden Monate ließ Ernst August noch ein zweites Corps von 8000 Mann, unter dem Commando bes Kronprinzen nach Flandern abgehen. Dies geschah im Gefolge eines mit dem Könige von England abgesschlossenen Subsidientractats.

# Breiter Feldzug in Flanbern.

Das Corps bes Erbprinzen versammelte sich zu Hamein, und stieß bei Halle, brei Meilen von Bruffel, zu ben Alliirten, die der König Wilhelm III. und der Kurfurst von Baiern befehligten. Der Herzog von Luremburg stand mit 60,000 Mann bei Enghien.

# Schlacht bei Steinkirchen.

Um 24. Julius marschirten bie Alliirten, in ber Absicht, ben Feinb anzugreisen, aus ihrem Lager. Sie rückten in zwei Colonnen vor; so wie die Infanterie herankam, formirten sich die Bataillons. Das Terrain war sehr durchschnitten. Der Prinz von Würtemberg nahm mit einigen Brigaden der Avantgarde eine Anhöhe, die er unbesetzt fand; aber ganz in der Nähe war eine andere besindlich, deren Höhe die Franzosen stark besetzt und verschanzt hatten. Diese Lette bildete einen Wald, und war der andern so nahe, daß nur ein Hohlweg sie von einander trennte. Dieser Hohlweg konnte nicht umgangen werden, weil auf der linken Seite ein

Morast besindlich war, und auf der rechten der bichte Wald den Zugang sehr erschwerte.

Das so sehr beschränkte Terrain des Angriffspunktes zwang Wilhelm III., seine erste Attake allein mit der Avantgarde zu machen, weil er die ihm folgende Armee nicht gleich in's Treffen bringen konnte. Er verstärkte die Truppen, mit welchen der Prinz von Würtemberg gleich Anfangs die erstgenannte Anhöhe beseth hatte, und zwar placirte er einen Theil der Truppen hinter derselben und einen andern etwas mehr rechts, während er die Lüneburger von beiden Flügeln der Armee, zur Untersstügung der Infanterie, auf die Anhöhe vorgehen ließ.

Luremburg hatte feine gange Infanterie hinter ber von ihm fo fart befesten Unhohe, ale ben Bugangepunkt au feiner Stellung aufgestellt. Diefe Unbobe murbe auf ber einen Seite von bem Pringen von Burtemberg und auf ber anbern von' bem Brigabier gagel mit fieben Bataillons angegriffen. Beibe Ungriffe hatten einen fo gludlichen Erfolg, baß bie Allierten Meifter ber Unbobe wurden, und fich ber barauf gepflanzten Batterien bemächtigten. Sie konnten fich aber nur eine halbe Stunde auf biefem Duntte behaupten; ein heftiger Ungriff ber frangofifchen Infantetie warf fie wieber von ber Unhohe. Die Unterftugungetruppen - beren Unführer, ber General Madley, blieb - wandten fich aus Grrthum ju weit rechts, mo fie nicht burchbringen tonnten. Bergebens eilte Wilhelm III, borthin. Der Rudzug war unvermeib= lich. Ihn zu beden, jog ber Konig bie Referve vor, bie awar bas Terrain bis an bie oft erwähnte Unbohe wieber in

Besis nahm, aber bie Franzosen nicht von ber Hohe berselben vertreiben konnte. Auf bem mehr vorwärts gelegenen offenen Terrain stellte ber König die ganze Armee in Schlachtordnung auf. Lupemburg nahm die Schlacht nicht an. Um sechs Uhr Abends gab ber König ben Besehl zum Rückzuge. Der Kurprinz blieb mit seinem Corps zur Deckung besselben stehen; er machte dann die Arrieregarde. Die Infanterie der Allierten, welche die Attaken gemacht, hatte sehr gelitten; von ihrer zahlreichen Cavallerie hatte nur ein Regiment agiren können.

Operationen ber Muirten.

Seche Tage nach ber Schlacht marschirte Lurem: burg von Enghien ab. Als ber Ronig von biefer Bemegung Runde erhielt, mar er gerabe mit ber Mufterung ber hannoverschen Truppen beschäfftigt. Er nahm fogleich bies Corps nebft ber gangen Cavallerie ber Armee, und verfolgte bie Feinde. Bor feinem Lager bei Sall marfchirte bie Urmee nach Ninore, Gauer und Deinfe. Des Konigs Abficht, ben Reind bei Courtray anzugreifen, konnte aus Mangel an Pontons nicht ausgeführt werben. Die Urmee fand vier Bochen bei Deinse; fie verlor megen ber Nahe bes Feindes viele Pferbe beim Kouragiren. Als bie Armeen im Begriffe fanben, bie Winterquartiere zu beziehen, bombarbirten bie Frangofen noch Charleroi; ber Rurfurft von Baiern brach baber mit bem Corps bes Kurpringen babin auf. Die Krangofen gogen fich gurud.

Der Kurfürst wird mit ber Kurwarbe bekleibet. 2m 9. Deche: alten Styls ward ber Kurfürst mit ber

Rurwurde bekleibet. Dies Ereigniß zog viele Frembe nach Hannover, ihre Gludwunsche zu bezeigen.

# Dritter Felbzug in Flanbern.

1693. Die Winterquartiere bes Corps bes Ruzprinzen waren zu Löwen an der Demar; es ward mähzrend bes Winters wieder ergänzt. Der Rurprinz brachte den Winter in Hannover zu, kehrte aber im Frühjahre zeitig wieder zur Armee zurud. Die alliirte Armee bezog ein Lager bei Löwen, wo sie drei Wochen blieb. Die Franzosen, 100,000 Mann stark, zogen sich bei Tirlemont zusammen, näherten sich dem Lager ber Alliirten bis auf zwei Stunden, marschirten aber dann nach Lüttich. Der König von England folgte dieser Bewesgung; er marschirte nach Nieshespe zwischen Tirlemont und Landen.

Luremburg marschirte während ber Nacht mit so vieler Heimlichkeit und Schnelligkeit auf Warin, daß er bie Alliirten übersiel. Als Wilhelm III. die erste Nachzricht von dem Aufbruche der Franzosen erfuhr, waren sie schon zu Landen angekommen. Obgleich ihm der Feind so sehr überlegen war, konnte er sich doch nicht zum Rückzuge entschließen.

#### Schlacht bei Reerwinben.

Nachbem er seine Armee in Schlachtorbnung gestellt hatte, rudte er vor. Er placirte bie Artillerie auf den Höhen bes Lagers. Er besetzte bas Dorf Neerwinden mit der brandenburgischen und hannoverschen Infanterie, die ihre Stellung bis an das Dorf Lare ausbehnte.

(Baterl. Ardiv, Jahrg. 1838.)

Der Feinh follte badurch verhindert werden, die alliirte Armee in der Flanke anzugreifen. Es entstand aber durch diese Ausstellung eine so große Lücke zwischen dieser Infanterie und der übrigen in Schlachtordnung ausgesstellten Armee, daß 10 bis 12 Bataillons zu deren Ausssullung erfoderlich gewesen wären. Auf Vorstellung des Rurprinzen zog der König die hannoversche Infanterie etwas zurück, durch welche Stellung sie sich der übrigen Armee mehr anschloß. Die Alliirten verschanzten sich während der Nacht; Neerwinden wurde mit einem Parapet umschlossen.

Um 29. Julius wurben bie Mllirten, ungeachtet bes eingefallenen farten Rebels, gemahr, baf bie Fran: gofen auf bem rechten Flugel in brei Colonnen vorrud: Die Allierten richteten ein heftiges Ranonenfeuer auf felbige. Die frangofifchen Colonnen bebouchirten nichts besto weniger aus bem Dorfe Dverwinden, ent: widelten fich, und griffen bie in Reerwinden poffirten 12 brandenburgifchen und hannoverfchen Bataillons an: fie enfilirten biefe mit ihrer Artillerie. Der Ronig ließ Die gange Cavallerie, die bis babin vor bem Lager ab: gefeffen batte, vorruden, und poftirte fie in zwei Linien binter ber Infanterie, fo, baß fie bas gange Terrain von bem Kluffe Gerre bis nach bem Dorfe Gleten einnahm. und gwar bis nach bem Fluffe, ber Megrwinden burch: foneibet. Er wollte vermittelft ber Cavallerie bie beiben Klugel und ben Ruden ber Urmee beden.

Während bessen warb ber Kurprinz in Neerwinden fo lebhaft angegriffen, daß er ben König um Unterstützung bitten ließ. Der König schickte die Brigade Ramsan,

melde ber Kurfurft von Brandenburg auf eine fo un= geschickte Urt rudwarts placirte, wo fie feinen Rugen leiften konnte. Die Berschanzung um Reerwinden mar fo ausgebehnt, baß, obgleich bie hinter felbiger befinb= liche Infanterie nur brei Mann hoch aufgestellt mar, fie viele Puntte gar nicht befest hatte. Die Frangofen machten. ihren Ungriff mit breifig Bataillons. Bier hannoverfche Bataillons: Bremer, Konigemart, Corbon und Dumont, folugen ben Keinb mit großer Tapferfeit gurud. Schon ließen bie Englander ihr gewohnliches Siegesgefchrei horen. Die Frangofen ließen mahrend zwei Stunden einen Ungriff auf ben andern folgen; endlich gluckte es ihnen, auf ber Seite, wo bie Branbenburger ftanben, in bie Berfchangung einzubringen; fie nahmen nun bie Sannoveraner in bie Flanke. In biefem Augenblide griff bie hannoverfche Aufgarbe an; fie nahm bem Reinbe vier Sahnen (zwei berfelben hatten bie Sannoveraner icon guvor erobert), und trieb bie Frangofen gurud.

Während bieses Gefechts im Innern der Verschanzung von Neerwinden, ließ der General Talmasch ein Regiment der englischen Fußgarde auf das Dorf vorzucken. Dies Regiment gab eine Salve, kehrte aber, nachdem es seinen Commandanten verloren hatte, um, und nahm seine vorher gehabte Stellung wieder ein. Andere Regimenter, die gleichfalls zur Unterstüßung der Truppen in Neerwinden vorgeschickt wurden, verhielten sich nicht besser.

Luxemburg fand Mittel, einige feiner Cavallerieregimenter über ben Fluß zu bringen; die baiersche Cavallerie trieb biefe mit Berlust zurudt. Die hannoversche

Cavallerie verfolgte bie frangofifche; ale biefe aber in ein Terrain fam, welches fie wegen beffen großer Mus: behnung nicht ausfullen fonnte, ließ ber Konig fie, ftatt in zwei Treffen, in welchem fie urfprunglich aufgeftellt war, fich in einem Treffen formiren; es blieben beffenfungeachtet große Luden. Das Dragonerregiment von Bulow faß ab und befette ein Defilee. Sier trieb es mit bem Eleinen Bewehrfeuer wieterholte Ungriffe ber frangofifchen Cavallerie jurud, und behauptete biefen Posten mahrend ber gangen Schlacht. Die Frangofen erneuerten mahrend beffen ihre Ungriffe auf bas Dorf Reerwinden und eroberten es endlich. Die barin poftirt gemefenen brandenburgifchen und hannoverfchen Bataillone hatten breißig Ungriffe abgeschlagen. Rlugel ber Alliirten, wo fich ber Ronig in Perfon befand, behauptete, nach mehren jurudgefchlagenen Ungriffen, feine Stellung.

Nachdem die Franzosen Meister von Neerwinden waren, griffen sie das Corps de Bataille an, und trieben die englische Infanterie zurück. Die Artillerie der Alliirten sah sich nun genöthigt, ihre Stelle auf der Anhöhe zu verlassen. Der Kurprinz schlug dem Kurfürsten von Baiern mehrmals vor, den Feind anzugreisen, welches dieser aber, unter dem Borwande, daß es an Munition mangele, verweigerte. Die Franzosen machten jeht ein starkes Artillerieseuer, unter desse an Munition terie, unterstüht von der Gensd'armerie, aus Neerwinden bebouchirte. Die hannoversche Cavallerie sehte sich diesen entgegen; sie litt viel von dem Kanonen: und kleinen Gewehr: Feuer. Ungeachtet ihrer großen Ausbehnung,

und ohne von Infanterie unterstützt zu werden, griff sie bie Gensb'armerie an, ward aber bis über den Bach Gerre zurückgeworfen. Die Cavallerie, die ihr der König vom linken Flügel zur Hülfe schickte, kam zu spät. Die in Neerwinden postirt gewesene brandenburgische und hannoversche Infanterie zog sich nach dem linken Flügel, und passitte das Desilee von Ormal.

Luremburg blieb gwar Meifter vom Schlachtfelbe, magte aber nicht, bie Gerre ju überfchreiten. Gin Bun= ber war es, baß ber rechte Flugel ber Alliirten nicht gang verloren ging. Nur bie bier ubel angebrachte Tapferkeit bes Konigs war Urfache, baf bie alliirte Urmee unter ben obwaltenben ungunftigen Umftanben eine Schlacht lieferte. Meerwinden ward mit beifpiellofer Tapferteit lange Beit vertheibigt. Gine Ranonentugel ftreifte ben Stiefel bes Rurpringen, verfette feinem Rufe eine Quet: foung und tobtete feinen Pagen. Der Pring Ernft Muguft, ber in biefer Schlacht jum erften Male in's Reuer tam, wich feinem Bruber, bem Rurpringen, nicht von ber Seite. Gin anderer Sohn bes Rurfurften Ernft Muguft, ber Pring Chriftian, hielt fich wahrend ber Schlacht neben bem Konige auf, ber fich febr gufrieben über bas Betragen bes jungen Pringen bezeigte.

Die geschlagene alliirte Armee versammelte sich, noch 50,000 Mann stark, zu Bilworden, hinter dem Canale von Bruffel, und marschirte nach Hall. Die französische Armee stellte sich bei Nivelle auf. Mährend die Alliirten bei St. Quentin und Ninore standen, belagerten die Franzosen Charleroi. Die Alliirten konnten diese Stadt, wegen Krankheiten, die in ihrer Armee herrschten, nicht

entsegen; sie ging mit Capitulation über. Gleich nach: her bezog bas Corps bes Aurprinzen bie nämlichen Winterquartiere, bie es in bem vorhergegangenen Winter gehabt hatte.

Der Rurpring wird von ber Urmee gurudberufen.

Da in ber alliirten Armee eine andere Eintheilung gemacht wurde, zufolge welcher die hannoverschen Truppen kein besonderes Corps mehr bilden sollten, so rief ber Kurfürst Ernst August den Kurprinzen und die mehrsten Generale von der Armee zurud. Die Garde du Corps und die Cavallerieregimenter Kurprinz und von Bulow marschitten nach dem Lande zurud.

### Rrieg mit Danemart.

Die Besehung von Sachsen Lauenburg hatte die Eisersucht der benachbarten Fürsten erregt. Der König von Dänemark glaubte, die Abwesenheit des größten Theils der braunschweig zunedurgischen Truppen, insbesondere aber den großen Verlust, den diese in der Schlacht von Neerwinden erlitten hatten, benuten zu können; er rückte in das Lauenburgsche ein, und bombardirte Rateburg. Ein Theil der noch im Lünedurgischen besindlichen Truppen rückte an die Elbe, um den Dänen den übergang über diesen Fluß streitig zu machen. Die übrigen, im Belleschen und Hannoverschen noch besindlichen Regimenter erhielten Besehl zum schleunigen Ausbruche. Durch Bermittelung der benachbarten Länder kam jedoch bald ein Bergleich mit Dänemark zu Stande.

Das hannoversche Corps in Ungarn.

In biesem Jahre errichtete Ernst August 3000 Mann, von welchen 800 unter bem Commando bes Grasen Witgenstein nach Ungarn zur Ergänzung seiner bortigen Truppen geschickt wurden. Das hannoversche Corps hatte sich bei ber Belagerung von Belgrab großen Ruhm erworben, und kehrte am Ende bieses Jahrs nach bem Lande zurud.

### Subfibientractat mit bem Raifer.

1694. Im Anfange biefes Jahrs wurde ein neuer Subsidientractat mit dem Kaiser geschlossen, nach welchem ber hannoversche General Vitry mit 2000 Mann ganz in kaiserliche Dienste übertrat.

# XVI.

# Das alteste geschriebene Recht

der drei habelnschen Kirchspiele Alltenbruch, Lüdingworth und Nordleda von 1439,

nebit

historischen Nachrichten über die Entstehung bieser Rechtssahungen und die Fortbilbung des habelnschen Privatrechts bis 1583.

Bon bem herrn prassorienben Bürgermeister und Consistorials affessor Dr. Cope zu Otternborf.

In Gottes Nahmen Amen. Nach ber Gebuhrt Christi 1439sten Jahre bes Sonnabendt vor ber Gebuhrt Unserer Lieben Frauen haben zusammen gewesen Unse 3 Kirchspiele Altenbruch, Lübingwort und Nordtlehba üms zweytracht willen unser Rechten, v haben dabey geschicket auß jedem Kirchspiel die da grund kloock, wiß, v verstendig by wehren nach Willen v Bollborth der Gemeinheit der vorgeschriedenen 3 Kirchspiel, v haben sest v eintrechtiglick beschlaten dar stets v sast dy tho bliefen also hier nach diese Schrifft vermelbet.

1.

So dar Dobtschlag geschehe, dar Gott lange vor sp, so scholen bes Todten Fründe keinen Rooff umme thun, sondern man soll den Handthätiger vor de Herrschop verklagen und d. Thater soll seines Leibes unsehlig!) syn.

2.

Ware es aber Sache, bas ber Hanbtthatiger sich wolle fürheben v ben Lobten nicht gelten wolte, wenn er vor be Herrschafft verklagt ist, so soll mann ben Läbter verfolgen, zum ersten an seinem Leibe v Gute, barnach Sinen nechsten Bettern wente ins 4be Glib, alle benjennen bie bes Handtthätigers sollen neten und entgelben, bie soll mann versolgen in ihrem Guthe sunder Brandt?).

3.

So aber be Hanbtthätiger sich wil bemuhtigen und will ben Tobten gelten, so soll er senden zu den Nechsten Freunden 6 gute Manner und bieten Ehn gleich
alf in unserm Lande Recht ist.

4.

Ware es aber Sache, bas ber Tobte feinen

- 1) unfrei, von Unfech, Unfreiheit.
- 2) Diese Berfolgung ber Berwanbten bes Tobtschlägers wurde burch einen zwischen bem Rathe zu hamburg als Pfandinhaber bes Landes habeln und ben hablern 1472 geschlossen Bertrag aufgehoben. S. Lappenberg über ältere Geschichte und Rechte bes Landes habeln S. 55 bis 62.

bekandten Mann hatte, wol dar ben mit beschlagen ) wurde, de schall tho ben schien gahn 4) v sien Lief na unserm Landtrecht, wen be Doben Side beklagenden bekandten Man sines Dobes hefft, so schall mann niem mant the bem schiene brengen ebber rogen.

5.

Wurde aber jemand umme Wunden beschulbiget bei be ben Doben schall gedahn hebben, kann he bat bewyesen fulff 7be Fruens edber Mannes ibt sp up ben Felds edber in einem Huse, he mag des genehten.

6.

Kann be gverft bat nich bewiesen, fo mag he fid bes entlaben mit 36 Mann 5).

3) beklagen.

4) Dieses Scheingehen, eine Art von Gottesurtheit, schreibt nicht nur ber in der Anmerkung 2 erwähnte Vertrag von 1812, kondern auch das habler kandrecht von 1583 Th. 5.

(1816. 201. noch vor.) Das otterndorser Stadtrecht von 1583 Th. 5.

(1816. 201. noch vor.) Das otterndorser Stadtrecht von 1584 schreibt von 1541 schweigt dagegen von solcher Unschuldsgrobe. Über ihre Anwendung enthält eine alte geschriebene Chronik des Landes Habeln solgende Nachricht: \*1578 den 26.

März sind Wolderich Schmiter und ein Schneiberknecht, im gehegten Nothrechte zum Schein gegangen, weil ein Weberknabe in den Kopf geschaten und todt gebleven was, und man nicht wußte, ob sie es gethan hatten, oder der Todte selbsta. Beibe sind unschuldig befunden und absolvirt worden.

5) In einer geschriebenen Chronit wird gemelbet, baß im Sahre 1513 Peter Poit Schultheiß zu Altenbruch bes Argwohns eines Verbrechens mit 36 Mann Eiben sich entbrochen habe.

7.

Schleit averft woll Bunden tho na be Sand: thatiger fchall be Bunden boten ') mit 90 fl.

8.

Wen bar Mangelt?) up geböhret warbt unde bar Theringe up geschut, bat schall man recken ben arffnahmen. So be bas nicht gloven wolbe, so schal he bat war maden mit sinen ebber anbern guben Lüben, bem bat willig iß fülff 7te.

9.

Unde wen dar Mangelt wert gelecht in Arffgut ebber in eines Mannes Huse, fo schlien de nechsten Bebbern alle Jahr up Petri Stolfir wen ehn wat daran feilet, dat Gut verbeben dat dar nemandt Gelbt uff geve, Gifft Jemand barbaven Gelt up dat Gut, he schall bes entbehren.

So averst jemand Gelbt gifft up eines Mannes Gut, bar Mangelt an ware, vobat fulve Gutemere nig verbaden alse vor geschreven steit, und barna ein sitten frede ") avergeit, v be frebe murbe nicht bespraken van

- 9) Wunden tho na schlaen ift so viel als gefährlich vermunden, oder, wie es im Landrechte Th. 4. Tit. 8. heißt, eine Barwunde zufügen. Boten bedeutet bufen an das Gericht.
  - 1) Mangelb Behrgelb.
  - 8) Ein sitten ober setten Frebe ein von bem Richter öffentlich guerkannter ruhiger Besig.

## XVI. Das altefte geschriebene Recht

262

ftunde an, fo fchall be Mann be fin Gelbt up bat Gut gegeven hefft, fin Gelbt thoforen webber hebben.

#### 11.

If od bat Mangelt eme fulvest von Roben, so mag he bat subest gebruken tho finer bewistliken noht.

#### 12.

If averst jemand, be ba Mangelt in sinem Gube hefft, be mag bor nen Wieff up nehmen, ibt geschehe benn mit Bullbordt siner negsten Bebbern.

#### 13.

Wen ein Man Gelbt schal mit Recht halen ut eines Mannes Gube, wäme bat mit willen nicht folgen mag, so schall man bat halen sulff 7be siner Bebbern v Magen.

#### 14.

Gifft he bat aver nicht ebber wil ehm nicht helpen timme ungunst willen, for schall he tho sich nehmen 35 Mann und holben bar na sich, so verschreven steit.

## 15.

Item woll fin Gut verkopen will mit Borfate umbe Borbele willen offte armute willen, be fchal bat feil beben Frunden offte Bornohten ), und barna feil-

9) Bornothen — in bem Original Ranbrechte von 1583 Bornoffen genannt — find bie mit Grundeigenthum angrenzenben ober benachbarten Perfonen, benen ein Beis sprucherecht zusteht. Bergl. Lanbrecht von 1583 Th. 2. beben in ben hilligen Dagen St. Peters alse verschreven steit v barna 3 Sonbage, v so be frunde v Bornöhten bat versumt, so mag ber kopen wol ber will sunber Webbersprake ber Frunde v Vornöhten.

## 16.

Wo averst ba Gut queme thor Hucr offte Webbe-Schatten 10), wo he bat nicht bemögen will offte kunde, so ist de Frund offte Vornote de negste, wo he em bat vorwisen kan.

#### 17.

Is averst Jemand in unserm halven Banne, be dar hefft Gut mit Frede v Banne 11) na unserm Rechte Tit. 11. Auch werden sie in Urkunden Borgeneten genannt, und sollten nach dem bremisch nieders. Wörters huche Ih. 5. S. 371. richtiger Faar. Genoten heißen, von Fare, Furche zwischen dem Ackerlande, und Genate — Genosse.

- 10) Webbeschatt Verpfändung einer undeweglichen Sache burch übertragung des Pfandguts an den Gläubiger zur Rugung. Bergl. meine Abhandlung über das hypothes tenwesen im Lande habeln §. 1. in der juristischen Beistung von Schlüter, 12. Jahrg. 2. heft.
- 11) Friede und Bann öffentliche gerichtliche Auflassung und übergabe bes verkauften Immobile an ben Käufer, nach vorhergegangener öffentlicher Feilbietung und erfolgstem Urtheil. Borhin geschah dies in dem Friedes und Banns Gerichte, das jährlich in jedem Kirchspiele öffentslich und feierlich gehalten wurde. Heut zu Tage vertritt die gerichtliche Bestätigung des Contracts solche Handlung. Bergl. übrigens Landrecht von 1583 Th. 2. Tit. 11. und Pusendors's Observ. jur. T. II. observ. 95. und T. III. obs. 200.

# 264 XVI. Das alteste geschriebene Recht

besitten Jahr v Tag unbeklagt v unbeschulbiget vor Dinge ebber Warve 12), be mag bat beholben vor jedetmann ohne unsern Banne wo he binnen Landes ift, Ih he averst buten Landes, so ist he sines Rechten uns versuhnet binnen 30 Jahr 6 Weken 1 Dag.

#### 18.

Roffte aber jemand eines anbern Gut ehr bat feil gebaben wurde alfe vorgeschreven steibt, be schall bavor laten ben Frunden v Bornoten sunder Bortoch.

#### 19.

If averst Jemandt be utleve 13) sinen Fründen 1 stück Gubes v hefft dat witliche Tüchnisse so he verzeichten schall, v hefft dat egen verlaten 14) vor Gericht, so mag he blieven by sinem Levende sünder Wedderssprake.

#### 20.

Wo be Schulte na Milkohr eines Karfpels kunbige be Iste Lebung up bem Dieke v be leste 15), so schall ein jeder de arff v egen hefft in dem Karspel, dar de Lebung gekundiget hefft, wesen up sinem Dieke, offte it ehme benehme bewislike Noht, so schall he in siner

<sup>12)</sup> Dinge ebber Barve — vor öffentlichem Gerichte ober ber Rirchfpieleversammlung.

<sup>13)</sup> utlaven - verfprechen zu geben, fchenten.

<sup>14)</sup> verlaten vor Gericht - bas Gigenthum vor Gericht res

<sup>15)</sup> lette Schauung bes Deichs.

stebe heben sinen Sohn effte sinen Brober ebber sinen Rnecht, be bar gut vor fy.

#### 21.

Offte be Diek brakhafftig 19) worde so breden Se an den Greven 10 fl, den Schepen 4 Ummer Behrs, den Schwaren 4 fl. Thor lesten Lehdung so schwaren beit wesen the vullen Warken 17) dat den Schwaren Gericht daran genögt. Genögt dem Gerichte dar nicht an, so mag sich jenne dem de Diek sien ist vorwillköhren up dem Dieke tho blieven so lange dat he ehm gemaket hefft, so schall he sunder Bracke bliefen.

#### 22.

Wen aber ein Kiffdiek 18) ift, bar schall bat Schmaren Gericht up blieven Ebbe und Floht, v forbern wat recht ist.

#### 23.

Woll 19) mit 20) rechte machte v Orbel in ben Riffbiek, be schall be Brode beteen 21), woll bes Richtes

- 16) brakhaftig fchabhaft, so, baß ber Eigner bes Deichs beshalb straffällig ist. S. bremisch = niedersächs. Wörter= buch unter bem Worte brakhaftig.
- 17) vollständig, ohne Mangel gebeffert.
- 18) Riffbiet ein Deichpfand, beffen fich Niemand annehmen will.
- 19) Woll Jemand, ber ober wer.
- 20) Mit, ift hier so viel als für ober auf. Der Sinn ist: Iemanb, ber bas streitige Deichpfand auf rechtliches Erstenntniß macht.
- 21) Brocke beteen bie Strafe beziehen ober genießen.

behoeff hefft be Rechte eschet, be schall bat beeben 22) bes sondages vor bem Wruchten-Warve v schall em webbers kahren.

#### 24.

Wert bar nicht gebaben up enen anbern Dag in ber Weken, so schal bat ene Macht hebben, v bat Richt 23) foll ehme finden by den Schulten bem be Greve ein settel gifft in bem Kaspel v schal dat nig weigern.

#### 25.

Geschehe Zemandt Gewalt in sienem Huse mit upgahnder Sunne, he schall bat belüben 24) mit dahle gahnder Sunne, v be Gewalt schal besehen de Schult mit 4 Schepen, v wen de Gewalt bewieset ist, so ist dar nene wehr entjegen, v de Gewalt mit dem Schaben schall man mahnen tho Dingen v Warve. Ban der

<sup>22)</sup> bat beeben — kund geben, wissen lassen. Der Sinn ist: Wer bas Gericht zur Abgebung eines Erkenntnisses in ber Sache auffordert, soll bies am Sonntage vor bem Kirchspiele kund geben.

<sup>23)</sup> Bericht,

<sup>34)</sup> Seschrei barüber erheben mit kauten ber Slode — Beters geschrei — clamor violentiae. Das kandrecht von 1583 enthält hiervon nichts mehr; das otternborser Stadtrecht von 1541 hingegen erwähnt noch bieser Hanblung und nennt sie openlike Seschrei. Im Sachsenspiegel Bb. 2. Art. 64. heißt sie Geruchte, in den hamburger Statuten von 1270 bei Anderson im hamburgischen Privatrechte, Ah. 1. S. 90., Ruchte.

Belübinge schall be Greve hebben 10 fl v be Schulte 1, fl ben Cybt tho flavende, v. 4 Ummer Behrs 25).

देशक रेक्टिंगिंड स्वयं क्षिप्त के 26.

Is enig herloß Gut, bat schall be Schulte tho sick nehmen unde vorboben. Den Greven, v wen be Greve kumpt be schall verboben be twebe 27) barumb kundt hebben umme bat Gut, v laten sick bat Gut thodelen mit Drbel unde mit Rechted

Baver auen mag nergez ben anbern beflagen tho

Woll ben indern will mahnen umme schulde, be schall em mahnen laten 3 Sontage vor ben Wrochten Warve, wen de leste Mahnung geschehen ist, so hesst de, de gemahnet is, nene Wehre wen dar Nicht gefors best is, v is wehrloß?

Wen be Kläger mit bem Richte panbet na bee Mahninge ben, be bar gemahnet if, beit bar jemand wedberstandt offte Hindernis, wo bat willich is, so brieft ein jeder 90 fl. de Brade kumpt ben herrn tho.

- Seticht, sben Epbt tho ftav en bea für die Abnahme bes Cibes, sben Epbt tho ftav en bea für die Abnahme bes Cibes, sborftaven etwas vorsagen, bas Jemand nachsprechen muß. Bergl. hamburg's Stadtrecht von 1270 bei Anderson, Th. 1. S. 71., und brem snieders.
- 26 Radbidt bavon geben? W. Alle
- 27) vorforbern biefenigen, welche darum Bwift haben, b. h.
- 16) Bergl. Lanbrecht von 1583, Th. 2. Aft. 2. 4d ann. (Baterl. Archiv, Jahrg. 1833.)

29.

Unbe wat be Mann will holben mit Rechte bar be schuldige umme gemahnet is mit Carpels Recht und versuhmet de Were, bat mag be Manne holben vor bes Schulbener Döhre mit egen Hand, v bat Richt schuldem Manne antworten barvan ein pant up ber fryen straten sunder einigerley Webbersprake 23).

30.

.. 96531 is E

Baven allen mag nemand ben andern beklagen tho bing, he hebbe ben wittlicke schuldt mit ehme, fo gut alfe ein fuller freper Ding ift 8 1/2 fl.

31.

Des Tinses in unserm halven Bann sinbt wy eines worben, bat man be Tinfe schall bethalen na St. Martens Dage thom negsten Dinge by schinender Sunne 30).

<sup>29)</sup> Bergl. Banbrecht v. 1583 Ih. 2. Tit. 2.

<sup>50)</sup> Diese im Canbrechte von 1583 Th. 2. Tit. 26. vortoms mende Abgabe von gewissen freien höfen ober Wehren war ein Königszins zum Bekenntniß der Geerbanns, folge und mußte in dem größten Theile des Landes zur bestimmten Zeit, dei Gesahr des Berlustes des Guts, entrichtet werden. In den drei Kirchspielen Reuenkirchen, Osterende und Westerende Dtterndorf hieß dieser Zins »Wehrpfennige, und die Zahlung war daselbst nicht so verpont. Derzog Franz der Erste versprach am 13. Jul. 1580, statt der Strafe der Caducität, eine Geldstrafe von 60 Mark eintreten zu lassen (Spangenderg's Cammslung habeinscher Privilegien ze. S. 51). Rachber ist der

32.

Offte och jemand were be Orbel fragen wolbe vor Dinge ebber warve, be schal tho erkennen geven wat be sade sy, so schall ehme dat Richte nicht wengern.

33.

Were averst woll be verbeckebe Orbel fragebe, bes mag ehme boch nicht weigeren 31).

Königszins im Sietlande am 9. Septbr. 1586 gegen bie Bewilligung eines Kornzolls und im hochlande am 21. März 1593 gegen Bezahlung einer Summe von 1100 Athlr. (Spangenberg S. 109 u. 120.) gänzlich aufgehoben, ber Wehrpfennig aber, zufolge einer andern noch ungedruckten Urkunde vom 21. März 1593, für 150 Athlr. abgekauft worben. Herzog Franz ber Zweite verwandte solches Geld zum Ankauf von zwei Klosterhösen, die bei seinem Schlosse Kranzenburg lagen. Hiernach ist die in von Wersabe's Werke über die niederländischen Solonien Th. 1. S. 355. geäußerte irrige Ansicht zu berichtigen.

31) "Berbeckebe Orbel" — geheime ober heimliche Urtheile. Man sollte glauben, es wäre hier von Behmgerichtsurtheilen bie Rebe, benn schon 1407 beschwerte sich Ders
zog Erich ber Vierte, in einem an die Behörden und
Einwohner bes Landes Habeln ertassenen Besehl, über
heimliche Gerichte ("hemelike Sherichte"), die baselbst
zum Nachtheile seiner Herrlichkeit und seiner Ges
richte beständen (Lappenberg a. a. D. S. 38). Weil
aber geschichtlich nicht nachzuweisen ist, daß eigentliche
Behmgerichte im Lande Habeln jemals sich vorgesunden
haben, so bezieht sich der Artikel 33. wohl nur auf die
Erkenntnisse der geistlich=weltsichen Gerichte — Sends
gerichte, — welche nicht öffentlich gehalten, und baher

# 270 XVI. Das alteste geschriebene Recht

34.

Welfer Mann be ehn apenbahr Orbel fraget, be barff ba nen Gelbt vor geven ebber toepen.

35.

Wem ein Gut tho behle starvet v be Dehlnoten wolbe ehm nicht antworten recht tho behlen, so mag he ehn panben lathen 2 Sontage v ben 3ben leggen bat pant up bat Gut mit bem vullenkahmen Gerichte. De Kläger schal up bat Gut nicht gahn von ber fryen stette, he sy barup gewiset von bem Gerichte mit Orbel v mit Rechte.

36.

Wen bat nicht alfuß gebaben iß, fo iß ben Gres ven 10 fl verfallen, unde chlichen Schepen einen halven Betbind unde den Schulten od so vell.

37.

Wol en Bormunder wert tho unmundigen Rindern, be Bormunder fchall be Rinder Gut nicht thobringen effte verringern, 3bt fame ben van ehren egen faten.

38.

Bol Dinkklage beit, wen bat erfte Dink geheget

als judicia occulta angesehen wurden. Bergl. Pufens borf Obs. jur. T. III. obs. 108. und obs. 215. §. 68. Ober es ist ber Artikel auch wohl nur so zu beuten: baß es Jebem freistehen solle, statt förmlicher Rlage und ohne Borladung bes Gegners bei bem orbentlichen Gerichte anzufragen, was Rechtens sei. unde beklaget if, fo hefft be Greve 10 fl unde be Schepen 4 Ummer Behrs.

#### 39.

Wen he kumpt, vor den Iben Dink so hefft de angeklagede noch de Wehre 32), wen dar 7 Dink gesklaget iß, so werdt he wehrloß gefunden, barnach mag he binnen Jahr v Dage, wan he dan in dem Gerichte, unde siene Fründe hebben kan, dat Gut sacken dar he up geklaget hefft, v wen dat Richt gebaden iß, so hefft be Greve 10 fl unde de Schepen 4 Ummer Behrs.

#### 40.

Darnah schal be Rläger sich wisen laten mit Orbel v Recht wor he steden schall, so wert he wiset int Huß v Hoff bar vahrenbe Gut iß, sindt he darin so schl nicht, so wert he gewieset in de Hoffstede up sten bruk-like Gut 33) barvan se sehen, bat de Rläger vull bestt vor dat sine, darna mag he de Richts Bröcke stillen und wat den Borspraken egent van einen sull Dinck.

#### 41.

137 11 11 11

Unde wen be Richte alfus tho gegann if v bar arffgut stidet is, so is bat Gut fredelos, so schall be Rläger ben Freden winnen 31), ben schall be winnen von Königlicher Gewalt, und schut bem Kläger jenig

<sup>32)</sup> Bertheibigungerecht.

<sup>33) »</sup> bruflife Gut«, bas man brauchen und nugen tann. Siehe bremifch = nieberf. Wörterbuch Ih. 1. S. 148.

<sup>34)</sup> gewinnen, erwerben.

# 272 XVI. Das alteste geschriebene Recht

Gewalt in bem Gube wen be Herschop ben Freben van sid gebahn hefft, so mag he kundigen v klagen v folgen eme mit dem Landrecht alse dat utwieset.

#### .42.

Is jemand, be bem andern schuldiget simb jenige Sake, de schall ehme schuldigen binnen Jahr v tag, v be beschuldiget wert berüpt up ein Delede Sake 35) so schall he de Delede Sake vordt Ihme sülff 4 bem dat wittlick v war is, hefft he de nicht, so schall he tho sich nehmen 11 und ihm sine Dehlede vort sülff 12te, wert he averst nicht beschuldiget binnen Jahr v Dage, so schal he nicht mehr dohn offt antworten, als mit sien sülvest Handt 36).

## 43.

Ist jemandt de enen Frede brecke, de brecke ben Freden, wo he ehm brecke so schall he ehm boten 37). Offt jemande in Twist stahn simme Gut dat ehme angestorven so, v sind dessen nicht eins simb ehre Gebort, so schal ein jeder sine Gebort indringen mit 2 ehrlicken Lüben, v ein jeder schal können denken 36 Jahr v schweren dat thom hilligen wan dat ein jeder gedohren so, dar schal sick ein jeder an genögen laten, v gahn den tho des Doden Gode thor Dehle nah ehrer Gebort.

<sup>35) »</sup>Delens — entscheiben, urtheilen — ber Sinn ift: wenn ber Berklagte sich barauf beruft, ober einwenbet, bie Sache muffe gerichtlich entschieben werben.

<sup>36)</sup> mit einem Gibe.

<sup>37)</sup> bafür bugen, Genugthuung geben.

#### 44.

Unde so in unsen halven Bann einige Man unde Fruwe, dat echte Lübe sindt v hebben Kinder berahden, v noch Kinder in ehren Husen underahden, v de beyden Oldern geven einem Kinde mit, idt iß Geldt klene offte grot offte ein hövet Krops auch offte Gut, v so dat queme dat dat Kind stürve deme dat Gelt offte hövet Queckes 38) gegeven were, so schal dat Gelt v dat Queck byt den beyden Olden blyven, so lange ehr ein starvet, so gha idt deme alse Arffleve uthwyset na der Gebort.

#### 45.

Hefft bat Kind od Gelbt verbenet mit siner Handt offte vorworben mit Kopenschop, so schal bat Gelt blyven by ben Olbern, ibt sy lüttig ebber grot.

#### 46.

Wen averst der Olbern ein starvet v alle ere Kinder beraden hebben, so schall de, de dat lengste Liff hefft, beholden dat halve Gut.

### 47.

So averst ein, offte 2 Kinder unberaben waren, wen be Olbern ein offte 2 einig worben, so schälen be unberahben Kindere van bes Doden Gube so viele vor uth nehmen, alf ben beraben voruth gegeven if, to

38) »hövet Krops« ober »Kruup« — ein Stück Wieh vom Hofe
— »hovet Queck« ober »Quick« bedeutet baffelbe, »Krop« ober
»Kruup« ift ein Ausbruck, womit besonders das kleine Bieh
bezeichnet wird. »Queck« ober »Quick« ift großes Bieh-

# 274 XVI. Das alteste geschriebene Recht

latester Dehle 39) schalen be Kinder alle gelick rid

#### 48.

Sindt averst unechte Rinder verhanden, so schal bat ene unechte ben andern leven.

#### 49.

So be unechten od verstörven, so verfelt bat Gut in bat nechste frue bahre Lieff 10), Gunber 11) be unechten Rinder mogen von ben echten nene Erve leven.

#### 50.

Wol sine Dochter berabet na siner Frunde Raht vehr gut mebe lavet up eine offte 2 Tibe to geven, so schal idt de, de idt mede lavet, up be Tidt geven, und de idt hebben schall, schall dat nehmen.

### 

Unde fo he bat nicht up be besten mede Tibt mahnet, schal he bes entbehren.

#### 52.

Wen ein Mann geschlagen werdt v blifft bot up ber stebe, nimbt ehn sien wehre offte gut bat schall he (ben Roff) bethalen mit 90 fl.

<sup>39)</sup> Bei letter Theilung.

<sup>40)</sup> an bie nachften Bluteverwandten.

<sup>41) »</sup> Sanbera ober » Sunbera heißt hier ohne baß, ausgenoms men, baß. Bergl. bremifchenieberf. Borterbuch s. v. » Sunbera.

#### 53.

Wert averst wol beschulbiget umme ben Roff v wil sid entbeden 42), be schal sid bes beben mit 36 Mann.

#### 54.

Wor bearvebe Kinder find v kamen tho 12 Johren, find fe so verständig v wiß, dat Se ehr Gut mahren können, so sahlen Se be Vormundere laten in ber Wehrbe.

#### 55.

Sundt se averst tho dum unde so verstendig nicht, dat se ehr Gut wahren könen, so schal de Vormunder ehr Gut beholden in siner Wehre wente 13) so lange dat se kamen tho 14 Jahren, so kamen de Kinder in de sullenkahmen Wehre des Gudes, dar se mit bearvet sindt, unde de Vormunder schal de Kinder voden 44) v kleden von ehrem Gude, dar se mit bearvet sindt, v schal darvan Reckenschop dohn den negsten Fründen Vedders unde Magen.

#### 56.

Sindt averst be Kinder bearvet mit Mangelbt ebber mit Mangube, dar schalen de Kinder nene Wehre an hebben ehe den 18 Jahr nach de Rente alse geschreven steit, und dat Mangeldt schal hebben unter sick, deme bat mitt Rechte erven muchte offte de Kinder versstorven.

<sup>42)</sup> fich ber Befdulbigung entlebigen.

<sup>43)</sup> moentes - bis.

<sup>44) »</sup>voben« auch »vöben« — ernähren.

57.

Hefft jemandt leggende Ohrkundt 45) bat up erffgut holdt, be schall se upbeben tho St. Petrus Dage vor den Wrochten Warve, so he bat nich beit, so schall he ein stillschwigendt Mede 46) dohn na 30 Jahren.

58.

So averst jemanbt biffe Articul hierinne gefchreiten, famptlich offte eine befunderige umbrede mit finen Frunden ebber mit einigerlep upsate 47), bat schölen unse 3 Rarspel richten an eines jeden Lief v Gut.

Alle bisse Stude v Articult thosamende v ein jeder besundere laten my 3 Kaspel Oldenbrock, Lübing-wort v Nordtlehda stede v veste unverdraken tho ewigen tiden tho holden, sünder enige Argelist, Weddersprake offte Hindernisse by Berlust Lieses v Gubes der edder demjenigen de dar vorbrecke.

Tho ener vorberen Getügnis ber Wahrheit, so hebben wie 3 Kaspel Insegel willig mit Willen hangen heten vor bissen Breff, de ba if lgeschreven also vor berörbt.

(L.S.) (L.S.)

<sup>45) »</sup>leggende« ober »liggende Ohrkundt« find Briefschaften ober aufbewahrte Urkunden, befonders über briefliche Aufnahme eines Pfandgläubigere in die Wehre des zum Pfande gestellten undeweglichen Guts. Bergl. meine Abhandlung über das Spyothekenwesen im Lande Habeln, §. 1.

<sup>46) »</sup>Mebe« — Sabe. Der Sinn ift: bie Schutb foll nach 30 Sahren ftillschweigend vergeben ober verjährt fein.

<sup>47) »</sup>Upfate« — Aufftanb.

Bon ben vorstehenden noch ungebruckten Statuten, welche brei freie Gemeinden des Landes Habeln vermöge ihrer Autonomie sich felbst gemacht haben, ist das Drisginal nicht mehr vorhanden. In einem Urkundenbuche ber Stände des Landes Habeln besindet sich aber eine alte Abschrift bavon, welche die Überschrift führt: » das alte Habeler Landrecht«.

Der habelnsche Chronikschreiber Bilkau erwähnt bieser Rechtssatungen mit folgenden Worten 48): "Im Jahre 1439 Sonnabends vor Marien Geburt thaten sich die Einwohner der drei Kirchspiele Altenbruch, Lübingworth und Nordleda zusammen, und setzen 58 Artikel auf, wornach sie sich künstig als nach einem gemeinen Landrecht zu halten verbanden. Auf solche Puncte gründen sich noch viele heutiges Tages übliche Gewohnheiten«. Ist es nun auch nicht der Fall, daß biese alten Rechtsbestimmungen noch jetzt vielen Gewohnheiten zu Grunde liegen, so haben sie doch wenigstens einen geschichtlichen Werth.

Won anbern freien Gemeinden bes Landes Habeln sind bergleichen geschriebene Statuten aus dem funfzehnzten Jahrhunderte nicht bekannt. Im Allgemeinen aber werben auch in den übrigen Lande Rirchspielen die Rechtsnormen befolgt fein, welche die drei größten Kirchspiele des Landes, Altenbruch, Lübingworth und Nordleda im Jahre 1439 schriftlich versaßt haben.

In biesem Landestheile, welcher bamals ben erften halben Bann bes habelnichen Sochlanbes ausmachte,

<sup>48)</sup> G. beffen gebructe Hadeleriologia historica G. 65.

war, wie bas Statut im Eingange befagt, ber Rechte wegen Zwietracht entstanden, ju beren Befeitigung bie Eingefeffenen aus ihren brei Rirchfpielen funbige Dan: ner abgeordnet hatten. Als bies gefchah, mar Bergog Bernhard ju Sachfen : Lauenburg Regent von Sabeln, und die Stadt Samburg befaß bas Land bereits feit vielen Jahren pfandweife. Belche Rechtspuncte ben Bwiefpalt veranlagt hatten, lagt fich aus Mangel an nabern archivalifden Nadrichten nicht mit Bestimmtheit nachweifen. Schon in bem Sachsenspiegel heißt es von ben Sablern, baß fie eigenthumliches Recht unb Bemebbe befagen. Dies eigenthumliche Bewohnheite: recht war aber vermuthlich nicht einmal in allen Ges meinben fich gleich, fondern jeder Drt hatte mahricheinlich in manchen Puncten fein befonderes Berkommen, welches in bem einen Begirte wohl mehr nach bem friefifchen, in bem andern mehr nach bem fachfischen Rechte fich gebildet hatte, je nachbem bie Infaffen friefifchen ober fachfischen Stammes maren. Die Greven bes Landes. welche in ben Landgerichten ben Borfit batten, faben folde Rechteverschiedenheiten wohl ungern, und bie Beamten ber Stadt Samburg, ale Pfandinhaberin, hatten mohl eben fo viel, wenn nicht gar mehr bagegen ju erinnern. Bergog Erich ber Bierte hatte baber fcon 1407 ben Befehl erlaffen, nur nach bem gefchriebenen fach: fifden Rechte, bas er fein fürftliches Recht nannte, ju richten, und feinem Greven ober bemjenigen, ben ber Rath von Samburg fegen murbe, ju gehor famen 49).

<sup>49)</sup> Abgebruckt in Lappenberg's Muffage über altere Be-Schichte 2c. bes Lanbes Sabeln, G. 38 2c.

Sierdurch muffen befonbers bie freien Gingefeffenen ber brei großten Rirchfpiele fich je mehr und mehr in ihrer Mutonomie beeintrachtigt erachtet haben, und fo verans last worben fein, jum Schus ihres heimifchen Rechts, über biejenigen Artitel fich ju vereinigen, welche 1439 niebergeschrieben murben. Der Erfolg muß indeff ber Erwartung nicht entfprochen haben; benn fechezehn Jahre nachher, ale mittlerweile Bergog Bernbarb im Jahre 1445 bie unfelige Berpfandung bes Landes Sadeln mit Samburg auf 30 Jahre verlangert hatte, brach über Regirungeweife und Rechtspflege unter ber Soheit ber Pfandinhaber zwifden ben Sablern und Samburgern eine Sehbe aus, bie von beiben Seiten mit fo großer Erbitterung geführt murbe, baß felbft bie Rirchen bes Landes ju Reftungen bienen mußten. 2118 biefer morberifde Rampf im Mugust 1456 unter Bermittelung bes Ergbischoffs von Bremen, bes Bergogs von Schleswig, ber Probfte zu Sabeln und Beven und ber Stadte Lubed, Bremen und Stade burch einen Bergleich beenbigt murbe 50), verpflichteten fich die habeln. ichen Landfaffen unter anbern, in Erbfallen nach bem Rechte, worunter ber Erblaffer gelebt, als nach enger: fchem und hollerichem Rechte 51), (womit wohl

<sup>50)</sup> S. Lappenberg S. 43 bis 48.

<sup>51)</sup> Das Land Habeln war selbst in seinen Moorgegenden schon start bewohnt, und sowohl mit Deichen als mit Schleusen versehen, ehe die niedertandischen Colonisten im 12. und 13. Jahrhunderte sich in Riedersachsen einfanden. Es soll dies an einem andern Orte nachgewiesen werden. So aber können jedenfalls nur einige holländische Colonisten

nichts weiter als das friesische Recht hat bezeichnet werben sollen) sich, wie von Alters her, zu richten, Deich; schauung und Deichgericht nach Deichrecht und Landrecht zu halten, außerdem aber Sach; senrecht anzunehmen. Es folgte 1458 ein zweiter Bertrag 52) worin namentlich sestgesett wurde, daß der Greve und die Hauptleute der Kirchspiele schwören sollten, nach sächssichem-Rechte zu sprechen. Dessen ungeachtet muß in den habelnschen Land-Kirchspielen das Sachsenrecht nach wie vor keinen merklichen Einzang gefunden haben; denn als 1472 der Rath zu Hamburg und die Habler über die Verfolgung und Bestrafung der Todtschläger und andere Puncte sich von Neuem vereinigten 53), wurde des Sachsenrechts nicht

in bas Lanb habeln gekommen sein, und biese wenigen Fremben können unmöglich ein hollanders ober hollersches Erbsolgerecht, bas in bem Bertrage von 1456 mit bem engerschen zusammen geworsen ist, in einem Lande bes gründet haben, bessen Bewohner bereits im 12. Jahrshunderte eine ausgebilbete Bersassung hatten, und wenig, stens eben so frei waren als die hollandischen Colonisten. Der Ausbruck: zengersches und hollersches Recht ist also entweder eine nichts bedeutende Floskel, oder soll auch das Recht der Friesen bezeichnen, mit benen wohl die meisten habler eines Stammes waren, und in älterer Beit gleiche Rechtsgewohnheiten hatten.

52) Bappenberg, S. 49 bis 55.

<sup>53)</sup> Lappenberg, S. 55 bis 62. Derfelbe meint, biefe Berseinigung von 1472 fei vermuthlich bie nämliche, welche von bem Chroniften Bilkau, S. 67, fehr nachläffig mit Angabe einiger übereinstimmenber Artikel, als eine Bers

mehr gebacht, wohl aber bes Landrechts der Habler. Bollends aber wurden die während ber Dauer ber hams burgischen Besitzeit entstandenen Berträge, in so weit sie Unwendung des Sachsenrechts zum Gegenstande hatten, nach erfolgter Wiedereinlösung des Pfandes daburch unkräftig, daß die Herzöge Johann der Vierte und Magnus, jener 1481 und dieser 1514, den Landsfassen ihre alten Landrechte bestätigten 54).

Während ber Regirungszeit ber Herzöge Magnus und Franz bes Ersten von 1498 bis 1581 bilbete sich hierauf im Lande Habeln eine landständische Verfassung mit ansehnlichen ständischen Rechten, nachdem die vermehrten Regirungsbedürfnisse Steuern und Subsidienz gelber nöthig gemacht hatten, welche ohne die Verwilligung der freien Bewohner des Landes nicht gehoben werden konnten. Es war im Jahre 1518, als die erste bleibende Steuer — eine Accise von feilen Getränken — aller alten Gerechtigkeit und Freiheit uns schädlich, dem Herzoge Magnus eingeräumt wurde, und das Bewilligungsrecht dazu übte noch die Gesammt-

einigung ber Canbsassen mit ben Bürgern in Otternborf bezeichnet werbe. Diese Bermuthung ift aber nicht richt eigs benn ber Bertrag, bessen ber Chronist erwähnt hat, ist 1460 zwischen ben Landsassen und ben Cinwohnern bes Weichbildes Otternborf zu Stande gekommen, und sindet sich in Spangenberg's Sammlung S. 5., sehlerhaft, absgebruckt.

<sup>54)</sup> S. Spangenberg's Sammlung, S. 6 und 7, wo biefe Urkunden fehr fehlerhaft abgedruckt fieben.

beit ber freien Einwohner aus 55). In ber Folge aber acfchah bies von ben aus bem Mittel bes Bolts bervorgegangenen Ortevorftebern und Orterichtern, von Banb: und Stadt:, nebft befondern Gemeinde Reprafentanten, entweder vereint, wennt bie beantragte Steuer, ober temporaire außerorbentliche Beihulfe bas gange Land betreffen follte, ober einzeln, nach ben brei Abtheilungen bes Landes in Sochland, Sietland und Stadt Otternborf, wenn ber Landesherr nur an bie Ginwohner bes einen ober anbern Canbestheils ben Untrag gerichtet hatte. Un biefes Steuer Bewilligungerecht fchlof fich benn auch eine landftanbifche Mitwirkung folder Landet: Reprafentanten bei Musubung ber landesherrlichen gefetgebenben Dacht auf gleiche Weife um fo mehr an, als Die freien Bemeinden bas Recht ber Autonomie befagen. In bem Umfange bes habelnichen Soche und Giet Lanbes murbe bie lanbstanbifche Theilnahme an ber Befegebung gur weitern Musbilbung bes bortigen ganbrechts nun guerft 1530 ausgeubt 56), in welchem Jahre bie Lanb: fcaft bes Soch : und Giet : Landes die Abschaffung bes Beergerathe und ber Krauengerabe, worauf Bergog Magnus angetragen batte, genehmigte. Im Jahre 1541

35) Ift von Spangenberg S. 7. unter M 13. angeführt, aber nicht in ber Sammlung abgebrudt worben.

perzog Magnus beantragte 1530: 1) die Bewilligung eines Bolls; 2) die Einführung gleichen Maßes und Gezwichtes; 3) die Abschaffung des heergewebdes und der Gerade. Der erste Antrag wurde abgelehnt, die beiden andern nahm die Landschaft an. Bittau spricht S. 81. nur von dem ersten Puncte.

folgten mit lanbichaftlicher Bugiehung mehre in bas Privatrecht einschlagende gefetliche, Bestimmungen 57); im Sahre 1558 vereinigte fich Bergog Frang ber Erfte mit ben Bertretern bes Soch= und Siet= Landes uber Gegenstanbe ber Rechtspflege 58), und im Jahre 1583 erschien bas in ben Landfirchspielen noch jest geltenbe habler Landrecht 59). Rach Bilkau's Chronik 60) foll fcon Bergog Frang ber Erfte im Sahre 1544, nach empfangener Sulbigung, bie Gingefeffenen ermahnt haben, ihre Rechtsgewohnheiten ju Papier ju bringen, um baraus ein allgemeines Lanbrecht zu for: miren; auch follen fich barauf bie Alteften und Rlugften bes Landes mehrmals versammelt und ihr bis babin geubtes Lanbrecht burch brei Prebiger in 87 Ur= tikeln aufgefest haben. Diefe Erzählung mag richtig fein, obgleich ich ju ihrer Bestätigung auch nicht bas Mindefte im ftanbifchen Archive habe auffinden tonnen. Wenn aber berfelbe Chronift in ber Folge berichtet 61), baß bie im Jahre 1544 jufammengebrachten Artifel 1584 unter ber Regirung bes Erzbischoffs und Berzogs Beinrich in Ordnung gebracht und als ein gemeines habelniches landrecht gebruckt und publicirt maren; fo ift Dies unrichtig.' In ber langen Zwischenzeit von

<sup>57)</sup> Bilfau G. 83.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>) Bilfau S. 87 u. 88.

<sup>59)</sup> Abgebruckt im Anhange zu Pufenborf's observ. jur. Ah. 1., nach einer Ausgabe von 1671, und in Spangenberg's Sammlung S. 59 fl.

<sup>60)</sup> Ø. 85.

<sup>61)</sup> S. 95.

<sup>(</sup>Baterl. Ardiv, Jahrg. 1838.)

beinahe 40 Sahren hatten manche Dinge eine anbere Bestalt gewonnen, und es hat fich fcon besmegen bei bem hochstweifen und faateflugen Regenten, ber Bergog Beinrich war, unmöglich um ein bloges Drbnen alter Artifel von 1544 handeln fonnen. Dhnehin ift es ungegrundet, bas bas allgemeine habelniche Lanbrecht 1584 gebruckt und publicirt worben ift; benn ichon 1583 ift ce verfunbigt und alebann 1584 ju Samburg gedrudt worben. Überhaupt ift, nach archivalifden Nachrichten, über bie zwifden bem Bergoge Beinrich und ben habelnichen Stanben in ben Jahren 1582 und 1583 Statt gehabten Berhanblungen, ber gange Bergang ber Sache folgenber gemefen: Im Fruhjahr 1583, als ber Bergog Beinrich bei ben Lanbstanden auf eine Beihülfe jur Bezahlung fürstlicher Schulben angetragen hatte, ersuchten ihn bie Stanbe bes Soch : und Siets Landes, bem Lande ein gefdriebenes Lanbrecht au geben. Rach einer Berathung bes Furften mit feinen Rathen erfolgte bie Untwort : ber Bergog ge: nehmige ben Untrag megen bes befdriebenen Rechts, bie Schultheißen follten baber ein Concept ftellen und einbringen, und ber Rurft wolle verorbnen, bag burch gefchickte und gelehrte Perfonen bie alten Protocolle burchgefeben murben, worauf Alles nach ben geanberten Be: fegen geordnet werben folle. Rach biefen Borbes reitungen zeigten bie berzoglichen Rathe auf einem am 20. August 1583 gehaltenen Landtage auf bem Bar: ningsader an: bas gemiffe befdriebene Lanb. recht fei bereits ju Papier gebracht und Ihrer Rurftlichen

Gnaben übergeben worben, biefelben erachteten folches nicht fur unbillig, und wollten, baß hinfuhro bar= nach procedirt murbe. Es folle biefes lanbrecht öffentlich publicirt, auch burch 3. F. G. eigne Sanb bestätigt und bann ju gelegener Beit in Drud gegeben werben. Der Bergog, welcher fich bamals auf feinem Schloffe in Otternborf wieber aufhielt, hatte inbeff bei bem einen und andern Puncte bes neuen Landrechts boch noch Bebenken gefunden, und es murben beshalb Schultheißen, Schopfen und Gevollmachtigte auf ben nachiten Donnerstag nach bem Saufe Otternborf befchieben. Jest ließ zwar ber Bergog, nach ber Berathung mit ihnen, feine Bebenten fallen; er begab fich aber am 26. August 1583 nach Borbe, ohne bas Befes unterschrieben ju baben. Die Lanbichaft fanbte ibm baber am 29. August 1583 einen Deputirten in ber Perfon bes herzoglichen Gerichtsfecretairs Gerlef Gerfens nach, und biefer brachte bas neue Landrecht, wie es in ber archivalischen Nachricht heißt, von J. F. G. zwei: mal mit eigner Sand unterfdrieben und mit bem fürftlichen Siegel verfeben, gurud. Und fo ift auch bas im ftanbifden Archiv befindliche Driginal wirklich vollzogen, indem ber Bergog nicht nur die Promulgationsurfunde, fonbern auch bie lette Seite bes Landrechts mit ben Worten: »Hinricus Dux Sexon." unterschrieben bat, und bas fürftliche Siegel in einer Rapfel hat anhangen laffen.

In ber Stadt Otterndorf haben übrigens, von Entstehung ber bortigen städtischen Verfassung an, in vielen Studen andere Rechtsnormen gegolten, als in

# 286 XVI. Das alteste geschriebene Recht zc.

ben Landfirchspielen. Nicht bie Autonomie ber freien Corporation fouf bafelbft ein gefdriebenes Stabtrecht, fonbern Bergog Erich ber Bierte verlieh bem neuen Beichbilbe 1400 bas Recht ber Stabt Stabe 62). Rach= ber, als man fich beschwert hatte, baß man bas ftaber Recht nicht halten konne, gab Bergog Johann ber Bierte burch eine Urfunde von 1481 ber Stadt rechtes Sachfenrecht, wie es befonbers im Lanbe ju Gabels banbe und in ber Boigtei Lauenburg galt, und verfprach, baffelbe befdrieben einzufenben 63). 218 auch biefes Recht nicht genugte, erhielt bie Stadt von bem Bergoge Magnus 1541 ein eignes von bem Rath unb ber Burgerichaft einhallig beliebtes Stabt: recht, bei beffen Publication bas fachfische Beichbilbe: recht als subsibiarisches Recht bestimmt wurde 64). Seit: bem find biefe Statuten bas gefchriebene Localrecht ber Stadt Otternborf gewesen. Das Driginal berfelben ift ebenfalls noch vorhanden.

<sup>62)</sup> S. Spangenberg's Samml. S. 1 u. 2.

<sup>63)</sup> Spangenberg S. 2 u. 3, wo die Urkunde unrichtig von 1441 ftatt von 1481 batirt ift.

<sup>64)</sup> S. Spangenberg S. 420 fl. und Anhang zu Pufenborfs Observ. jur. T. II.

# XVII.

# Mrkunden

zur

# Geschichte Heinrichs bes Lowen.

Mit Unmerfungen.

Bon Sr. Ercellenz bem Königl. baierschen herrn Abgesandten, Kämmerer und wirklichen Geheimerathe, Ministerialrathe Freiherrn von hormanr=hortenburg zu hannover.

# Bweiter Beitrag.

Gerhochs, des Probsten von Reichersberg Auffoberung an heinrich ben Komen, die Gefangennehmung und Beraubung der papstlichen Legaten an den Grafen Friedrich und heinrich von Eppan zu rachen.

# . 1158.

Glorioso et victorioso Bavariae ac Saxoniae Duci Henrico, frater Gerhohus de Richersperge') devotas orationes cum fideli obsequio. Quousque, Princeps nobilissime, tua fraudabor notitia simul et gratia tali tam familiari, qualem in conspectu Patris tui habui, qui me Pussillum licet'), tanta principis gratia et amicitia indignum, dignatus

est habere inter gratos et amicos, non cos, qui dilexerunt sua, non ipsum, sed eos, qui sine ere dilexerunt ipsum? Inde illæ familiares collocutiones mecum de salute animae suae, de statu et honore Sanctae Dei ecclesiae. de saecularibus ad ipsum pertinentibus illi abundabant consiliarii, filii hujus saeculi, prudentiores filiis lucis in generatione sua, quemadmodum tuae quoque Nobilitati nobiles abundant adstipulatores, quorum prudenti consilio tractes negotia mundana. Mihi vero de salute animae tuae, de statu et honore sanctae Dei ecclesiae Tibi aliqua suggerere suggeritur a Spiritu illo, ut credo, qui suggerit nobis omnia, quaecunque dixerimus utilia, salubria et vera. Et quippe spiritus veritatis, qui docet omnem veritatem, et quae ventura sunt, anunciat in se credentibus, ut et ipsi annuncient ea se audire volentibus. Iste nimirum Spiritus veritatis in scripturis veritatis annuntiavit bona et mala per Reges ac Duces bonos vel malos ecclesiae Dei eventura, que jam partim, sicut audivimus, ita et vidimus in civitate dei nostri, dum exemplo David regis, Ezechiae ac Josiae Regum bonorum sanctorum Machabaeorum Judae, Jonathae, Simonis quidam Reges ac Duces templum Dei, quod est ecclesia, honoraverunt, et exemplo Salomonis aedificaverunt, vel etiam coronis aureis ornaverunt faciem templis sublata inde spurcitia spiritalis Antiochi.

Verum tamen faex ejusdem spurcitiae nondum est exinanita. Propterea tales duces optamus, qualis fuit Judas Machabaeorum dux egregius et predicto Antiocho Regi penitus contrarius. Nam ille templum Dei profanavit, iste mundavit, et coronis aureis ornavit: ille Sacerdotium vendidit, iste venditorem expugnavit, et emptores de Sacerdotio exterminavit: per illum ceciderunt multi de Populo. Dum Te studiose intento ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum pax est in populo. Peramplius autem et perfectius laude dignum est, quod concordiam inter Sacerdotium et regnum studes confirmare pro qua causa diligentius peragenda Te vocante, Te mediante venerunt Legati Apostolicae Sedi 3) tamquam cives Apostolorum illuminare patriam, portantes pacem. Sed ipsi non invenerunt in via pacem: quia inciderunt in manus praedonum crudelium 4), contra quos O Princeps nobilissime, utendum tibi est ea potestate, quam tibi Deus contulit ad vindictam malefactorum. Verum tamen quia in omnibus pavenda et cavenda est ira Dei omnipotentis, quae omnino est ineffugibilis, hoc tuae prudentiae fidelissime suggero, ut in ducendo exercitu, cimiteriis et ecclesiis Deo sacratis tutelam provideas, atque a pauperum vexationibus, et oppressionibus, milites et Scutiferos, quantum praevales, compescere studeas, ne laeticia magna, quae dei gratia favente per te facta est in populo, vertatur in tristitiam, quod Deus avertere dignetur, qui et tibi vindictas justas exercenti semper sit propitius, et inimicis tuis inimicus. Caetera celsitudini tuae per meam parvitatem suggerenda, si tamen dignaberis me audire more paterno, in tempus opportunum reservo.

# Unmerfungen.

- 1) Reicherdberg, ein Stift regulirter Augustiner-Chorheren, in bem Jahre 1779 und abermal 1816 von Baiern abgerissenen, österreichischen Innviertel zwischen Braunau und Schärbing, bes ehemaligen Rentamtes Burghausen, um 1084 gestiftet durch Werner Grasen von Plain, und reich genährt durch die salzburger Erzbischöffe, vorzüglich durch ben gewaltigen Konrad. Als 1136 der Probst Gottschaft gestorben war, folgte ihm Gerhoch, ein ebler Baier und besonderer Günstling des welssischen Pauses, wie aus —
- 2) erhellt, am prächtigen Hoflager Heinrichs bes Schwarzen und heinrichs bes Stolzen, balb in Baiern, balb in Niedersachsen und Dberschwaben erzogen und gebildet, daher mit den Berhältnissen ber Kürsten und bes Bolkes vertraut, widmete er sich dem geistlichen Stande, wurde einer ber größten Gottesgelehrten und Rechtskundigen seiner Zeit, ein Freund bes heiligen Bernard, ein vorzügslicher Eiserer für den großen Kreuzzug 1147 und für die Wiederherstellung der Eintracht zwischen Kaiser und Papst. Gerhoch starb 1169.
- 3) Diese päpstlichen Friedensboten waren Hpacinth, Kardinal-Diakon Sancte Marie in Cosmidin und der Kardinal-Priester Heinrich mit dem Titel S. S. Nerei et Achillei

(fo nennen sie sich felbst in einer zu Augsburg gegen Enbe bes Julius 1158 gleich nach ihrer Befreiung ber welfischen Prämonstratenser=Abtei Steingaben über bie Zehenben zu Marchborf gegebenen Urkunde).

4) Die altwelfischen Besithumer von ber Wafferscheibe bes Inn und ber Etfd herunter, bie Graffchaft Bogen, (in sofern Konrad II. sie nicht an bas Bisthum Trient vergabt hatte,) ungahlige Burgen und Meyerhofe an beiben, vorzüglich am rechten Etfch=ufer, fielen an einen unechten, von Ethiko, bem Bruber bes oft erwähnten Grafen Rubolf von Bogen ausgegangenen Seitenzweig ber alten Belfen, bie 1055 mit Bergog Welf in Rarnthen erlofchen und in feiner Schwefter Cuniza, Gemablin bes gewaltigen Uzo von Efte, wieber neu erblüht finb. Bon feinen Etichburgen nannte fich biefer Breig, Grafen von Boben, fpater von Eppan, Piano, Mttenburg, Greiffenftein und Ulten (in Ultimis). Er erlofc 1273 mit Egno, Bifchoff, erft gu Briren, bann gu Eribent, ber 1270 gu Bogen, ber altwelfischen Sausftiftung und Erbgruft Beingarten viel altwelfisches Gut in Bintichgau und an ber mittleren Etich übertrug: unb awar weil idem locus a Ducibus et Proceribus de sanguine comitum de Piano exortis sit constructus et fundatus.

Die Grasen Friedrich und heinrich von Eppan, Söhne Ulrichs, des Stifters der Sanonie Welsch-Michael, unruhige, raubgierige Ritter, hartnäckige Welsen, — seind allem Frieden zwischen Kaiser und Papst, lagen in Ahnensfeindschaft mit den Grasen zu Aprol, auch schon darum, weil diese die Schirmvoigtei S. Bigils zu Arident führten. Arident hatte die Rleinodien des welfischen Besiese während der Ächtung Welse (als Genossen Ernsts von Schwaben, als Berwüster von Augsburg und Freising) um 1028 an sich gezogen. Vergebens trachtete der heilige hartmann,

Bifchoff ju Briren, zwifchen ben gludlichen Eppanern und ben ichwachern Grafen von Tyrol ben Frieben gu mitteln: »dum quadam vice inter Comites de Tirol et Eppan pacem facere laboraret et in monte Ritano pransurus esset, (fagt fein Biograph in Sieros nomus Det scriptt. rer. austriae I. 511.) et ad comites praedictos pervenisset, et cum omni humililate pacem ab utraque parte postularet; Tirolenses ad preces Episcopi pacem dare et recipere parati erant, Comites vera de Eppan nullo modo poterant, ut in facienda pace Beati Viri precibus acquiescerent, quia tunc maiores vires habere videbantur. Propterea ad ultionem istius contemptus Divino Judicio factum est, ut ex eo tempore, in bello illo, semper inferiores existerent, qui antea superiores esse consueverant: nec priores vires resumere poterant, quas justo judicio perdiderant«.

Den papftlichen Legaten Beinrich und Snacinth gebieb es fclimm, bag fie fich ben Bifchoff Albert von Aribent jum Geleitsmann ertoren, ben bie Eppaner für ihren fclimmften Beind achteten, beshalb um fo mehr bie Carbinal = Legaten überfielen, fie beraubten und in Banbe schlugen: »A Ferraria itaque Veronam, a Verona per vallem Tridentinam iter agunt, habentes secum gratia majoris securitatis, venerabilem Episcopum Tridentium Albertum. Sed praevaluit auri sacra fames, quae quos arripuit, nil unquam honestum, nil moderatum sentire, vel appetere permittit. Nam Fridericus et Heinricus Comites, quorum in illis partibus non parum poterat violentia, tam Cardinales quam Episcopum captos, spoliatos in vinculis ponunte. - - Beinrich ben Bowen traf bie Runbe biefer Gewaltthat und ber Aufruf bes Probstes Gerhoch von Reichersberg zu Verben, wo er hosste, ben am Nieberrheine weilenden Kaiser einladen und erwarten zu können. Augenblicklich trat er mit Heereskraft auf — Hanc tamen immanitatem Henricus Nobillissimus Dux Bajoariae et Saxoniae, ob amorem Sanctae Romanae Ecclesiae, et honorem Imperii, non multo post probe vindicavit. Namque et vadem eripuit, et Comites multis malis attritos, ad deditionem et satisfactionem coegit. (Rabevik.)

Von bem an wich bas Clud für immer von ben Eppanern, und so bemüthigte biese Welsen, bas haupt ber Welsen, heinrich ber köwe, zwei Jahrzehenbe früher, als Er, Sachsens und Baierns gewaltiger herzog, Schwabens mächtigster herr, am ligurischen und tuskischen Weere, wie an der Ost und Nord See gebietend, durch gleichen übermuth selber unterging.

# XVIII.

# Die Schlacht an der Consarbrücke, 1675.

Aus ber Feber eines Augenzeugen, bes Felbprebigers Berkkemeyer beim v. Enbe'schen Regimente.

Mitgetheilt von bem herrn Amtsaffeffor Freiherrn von hammerftein gu Guneburg.

#### Borwort.

Freunden ber vaterlandischen Geschichte wird es nicht unintereffant fein, burch nachstehenbe Mittheilung einige Nachrichten über eine in unferm Lande porhanbene, bisher aber wenig bekannte Chronif zu erhalten. In bem Archive ber Pfarre ju Bobenteich befindet fich eine, unzweifelhaft vom Paftor Georg Berffemeyer eigen: handig gefchriebene langere Relation über bie Tages: begebenheiten von 1546 bis 1695, einem alteren bafigen Rirchenbuche einverleibt unter ber Unterschrift: »Chronicon Bodendicense«. Es enthalt baffelbe von Sahr ju Sahr, unter Ginftreuung ber, bie Rirche und Pfarre ju Bobenteich junachft betreffenben Greigniffe und unter Ungabe ber Statt gehabten Taufen, Beerdigungen und Copulationen, eine Unnotation und zuweilen eine langere Musführung nicht bloß ber in ben hiefigen Lanben, fonbern auch ber, im übrigen beutschen Reiche und in

ben fonftigen Theilen Europa's vorgekommenen hiftorifchen Begebenheiten. Wenn auch bie meiften biefer Unnotationen, indem fie Gegenftande betreffen, über welche ber Berfaffer nur aus bem Munbe und ben Schriften Underer Runbe erhielt, fur die Erforschung ber Gefchichte jener Beit feinen erheblichen Beitrag liefern konnen; fo werben boch immerhin unter ben, in biefem Chronicon anzutreffenben Rotigen fich verschiebene finden, welche geeignet fein burften, einzelne Borgange bes fraglichen Beitraums aufzuhellen. Georg Bertfemeper, Sohn eines Mullers zu Wambed, Umts Nienover, hat, wie er in bem Chronicon ergablt, von 1660 bis 1663 gu Rinteln Theologie ftubirt, bann bis 1665 fich ju Bannover als Sofmeifter bes einzigen Sohnes bes Patrigiers Franziscus Ludolphus de Limburg aufgehalten und ift 1665 ale Felbprediger beim v. Enbe'fchen Reaimente angestellt worben, als welcher er - jeboch mahrend bes Friedens einige Sahre als Paftor ju Dbberehagen, Umte Burgborf, fungirenb - bis jum Sahre 1679 gebient und alle Buge bes Regiments mitgemacht bat. Im Jahre 1679 ift er jum Paftor ju Bobenteich ernannt, und hat ber bortigen Pfarre, wenn nicht langer, jebenfalls bis jum Jahre 1695 vorgeftanben. Bei biefen Berhaltniffen hat ber Berfaffer begreiflich bie Felbzuge ber braunschweig : luneburgifchen Truppen mahrend ber Sahre 1665 bis 1679 am Musführlichften in feiner Chronik behandelt, und ba er hier als Mugen= zeuge agirt bat; fo werben feine Mittheilungen baruber gewiß von einigem Werthe fur bie vaterlanbifche Befchichte und insbesonbere bie Gefchichte bes hannoverschen

#### 296 XVIII. Die Schlacht an ber Confarbrude.

Militairs fein. Indes auch aus ber Beit von 1665 bis 1679, wo er, wenn auch nicht Augenzeuge, bennoch Beitgenoffe mar, konnen moglicherweife einzelne feiner Nachrichten brauchbar fein, und eben fo fcheinen bie aus bem Beitraume von 1546 bis 1665 mitgetheilten Rotigen, wiewohl er bie meiften berfelben nur burch Überlieferung erhalten haben fann, vielleicht gur Ber vollständigung ber Befchichte unferes Landes beitragen ju tonnen. Die Forfcher ber Landesgeschichte und vielleicht ber hiftorische Berein, welchen bas Chronicon leicht zuganglich fein wirb, werben leicht ermitteln, in wie weit foldes ber Kall fein wird und fomit aus bem Funde noch ein weiterer Nugen gezogen werben fann. Dem Ginfenber genugt es, hiermit auf ben Gegenstand aufmertfam gemacht ju haben, und glaubt berfelbe, jur Beranschaulichung ber Schreibart bes Chro: niften, fur jest nur bas folgenbe Fragment bes Manufcripte mittheilen zu muffen.

#### Anno 1675.

——— Folgenden Donnerstags Mittag erfuhr man, wie duc d'Crequi von Met her mit einer fast stärkkern Armee als die unsere wahr, ankommen Trier zu entsetzen, und schlug sein Lager eine gute halbe Meile Weges von der Stad, zwischen den unstigen und ihm war die Saare, über welche eine steinerne Brücke ging, die Kontzer Brücke genannt, so bald solches kunt wurde, sind 4000 Mann Münsterische der die Artillerie und Bagagie commandiret die in geschwinder Eile 5 kleine Schanzen zwischen Trier und

ber Artillerie und Bagagie vom Berge an bis nach ber Mofel auffgeworfen, festen fich barein und brachten bie fchweren Geftutte zwifchen bie fchangen, wie ich folches alles gefehen, als nach bem Treffen mit ber erlangten Beute mich ju ber Bagagie wieder begeben. Ermelbeten Donnerstage Nachmittage ging bie Armée vor ber Stad meg, bem annahenden Feinde unter Mugen welcher in ben vergeblichen Gebanten ftund Gie wurden feiner Unkunfft nicht erwarten es maren neu geworbene Bolfer und fei babero die Luneb. Cannaillie genannt, auch Ordre gegeben ihnen nachzusegen und eber bis 3 Meilen jenseits Trier feinem ju geben Quartier, wir festen uns auf bieffeits ber Saare baß wir in bes Reindes Lager und ber hinwieder in unfer Lager feben funten. Des folgenben Sontags war Dom. 9. Trinit, und ber 1. Aug. fast ju Mittage tahmen die fouragirer und brachten vom Feinde viel großer ichoner Pferbe mit großen breiten Comt: Sehlen, mahren bes Feindes Artillerie : Pferbe ba fie vor Bagen gespannet Commis aus ben Schiffen ins Lager au fahren welche Schiffe hernacher bie Mofel hinunter in Trier fahren wollten murben aber von behnen un: frigen mit Regimente Stuffen gezwungen bey unß anzulanden und kam bas Brob ung woll zu paffe. Ihr Durchl. von Zell muthmaßeten baraus, ber Feind fonnte nunmehro feine Artollerie nicht gebrauchen, weil bie pferbe weg und gaben fchleunige Order in aller Stille auff ju feyn u. auff ben Feind lofzugeben welches auch fo ftille gefchah baß fein Spiel gerühret wurde. Die Infanterie ging über bie Kontzer Bruffen

#### 298 XVIII. Die Schlacht an ber Confarbrucke.

über bie Saare bie Cavallerie unterwarts bie Artollerie aber obermarts burch und folches in aller Gefcwinbigfeit. Der Feind funte folches Alles fchen, feste fich vor fein Lager in 4 Linien und fam ben bem schonen hellen gewetter fo prachtig anmarfchiret baß es ein ftatliches ansehen hatte. als unfere erfte Linie ubers Baffer und faum in Ordnung gefett und bie andere benebenft ber Referve noch nicht gang völlig uber, Chargirte ber Feind ichon fo gludlich auf feiner Seiten, baß etliche Compagnien ju Pferbe von bie unfrigen bis an bie Saare gejagt worben. Die Officires hatten mir, ob fie fcon von unferem Regiment nicht mahren, in bem Winterquartiere viel Guthe gethan, barum wil ich fie nicht nennen, ich fprach ihnen beweglich zu, fie mogten fich fegen und ben Feind ber fie gejagt in einer ftarten Escadron beftebenb, manlich wiber gurudtreiben, um bas verfcherzete wieber gu erlangen, welches auch gludlich geschag, bas fein einsi: ger wider jum Seinde fam, wiewoll bie benben Officires es vor Trier benbe miber verfahen und hernacher ba wir wiber übern Rein gingen, burch ein Stanbrecht caffiret wurden, ftunden fonft benbe bey einer hoben Perfon, in fonderbahrer gratie, es bleibt aber baben: In bello semel tantum peccare licet.

Die unfrigen gingen so tapffer auff ben Feind los, ohnegeachtet berselbe sich zum 3ten mahle setze, er bennoch mit hinterlassung 4000 Tobten, unter welchen viel Generalspersonen und 3000 Gefangener ber gantzen Artollerie und Bagagie, wahr XI Gestück und ansehnliche köstliche Beute, sich nach Met reterirte und

innerhalb 3 ja 4 Stunden fein Frangof ale entweber Tob ober gefangen ju feben mar. Unter mabrenbem Treffen fiel bie Guarnison aus Trier an 700 Mann ftart, ber Meinung, unfere Artollerie und Bagagie bineinzuholen, weil fie ber ganblichen Soffnung lebten, unfere Armée mehre gefchlagen, Gie murben aber berogestalt bewillkommnet mit ben fcweren Geftukten und Musqueten, daß fie mit Sinterlaffung vieler Tob: ten bie Stad Trier wieber gefucht. Rach bem Treffen festen wir une awifchen bee Feindes Lager und Saupt= Quartier und mar alles Freubenvoll; unfer gnabigfter Berbog mar fleißig, baß Gott folte gebanktet werben por bie victorie; es war niemand von Feldpredigern albar als ich, mir wurde auch anbefolen, fold Dantfeft por ber gangen Armée bem allerhochsten Gott zu bienen mit einer furben Muffmunterungs: Sermon, ex Exod. 15. v. 1. 2. habe ich biefelbe gehalten und mit einem Dankfgebet fo nach erhaltener victorie wird gebrauchet beschloffen; vorhero murbe gefungen: mas Lobes foln wir bir o Bater fingen ic. und befchloffen mit Gen lob und Ehr mit hohem Preif. Es wohneten biefem Gotteebienfte uber 9000 von hohen und gemeinen bey. Ihr Durchl. von Zell wie auch von Osnabrück und beren jungen Pringen, ber Bert Bergog von Hollstein-Ploen als KelbMarechal auch ber alte Bergog von Lothringen führten bie Regimenter felber an und erzeigten fich uber bie maffen tapffer, baß alfo biefer Tag mahr ein Tag voller Ehre u. Freuben, baran bem gangen Romifchen Reich ein fehr großes gelegen und babero billig bem hochften Gott bafur gu (Baterl. Archiv, Jahrg. 1839.)

#### 300 XVIII. Die Schlacht an ber Confarbrucke.

bankken. Wie ich bes folgenden Tages wider zur Bagagie kam, fragten mich die andern Feldprediger wie es abgangen; weil noch keiner von der Victorie etwas wuste, gab ich ihnen zur Antworth: Sie folten sich jeder bey seinem Regiment haben sinden lassen, so hetten sies auch erfahren und gesehen, ich wollt ihnen nichts erzählen. Der Frau General-Majorin aber und andere fürnehme OfficirFrauens erzehlte ich alles und daß ihre Menner gottlob noch frisch und gesund, dehren viel mich geschenkke beehreten und hernacher manche wollthat erzeigeten. — — —

#### XIX.

# Peitrag

aur

Geschichte ber Stadt Bokenem und beren Verfassung.

Bon bem herrn Burgermeifter Dr. Buchholz ju Botenem.

Die Stadt Bokenem war ursprünglich ein Dorf, beffen Namen, so weit ich habe erforschen konnen, zuerst in einer Urkunde von 1131,

Heineccii Antiqq. Gosl. pag. 131. worin die Besitzungen des Klosters Riechenberg ausgeführt werden, erwähnt wird. Daß das Dorf schon lange vorher bestanden hat, ist nicht zu bezweiseln; denn frühzeitig sinden wir hier eine Archibiaconatsirche, welche in Berbindung mit der Lage des Orts inmitten des Ambergaus vermuthen läßt, daß, bevor das Christenthum seinen Segen über diesen Sau ausschüttete, hier Bolksversammlungen Statt gefunden haben. Noch im Jahre 1290 wird Bokenem als villa, Dorf, in der Urkunde, wodurch Heinrich der Jüngere, Graf von Woldenberg, die Hälfte desselben seinen Lehnsvettern Konrad und

Johann, auch Seinrich, Ludolph und Burchard übertragt, bezeichnet.

Harenberg H. Gand. pag. 788.

Aber schon 1300 nennen bie Grafen Konrab und Johann bie Bewohner Bokenem's Bürger, wie bie unten abgedruckte Urkunde nachweis't, und gleich darauf im Jahre 1314 wird der Ort, welchen die Übtissin Mathilbe von Gandersheim, als Lehnsherrschaft, nach erfolgter Resignation der Grasen von Woldenberg ihrem Bruder, dem Bischoffe Heinrich von Hildesheim aus dem Hause Woldenberg, überträgt, ein oppidum genannt. Es darf daher unbedenklich geschlossen werden, daß die ebengedachten Grasen zwischen, und folches mit Wall und Mauern zu befestigen angesangen haben.

Das Dorf bestand nur aus bem süblichen tiefer liegenden Theile ber jehigen Stadt, namentlich ber später so genannten Königstraße, in allen ältern Urztunden »bei dem Kirchhose« genannt, Rodendau, Winztel, sonst hinter dem heiligen Geiste, und der Wasserstraße. Hier an der Königsstraße lag die Kemnade, ein ansehnliches Gebäude von Stein, unzweiselhaft der Sit der Grafen von Woldenderg, wahrscheinlich bei Gründung der städtischen Verfassung zum Stadthause ein geräumt, dann gegen das Ende des 14. Jahrhunderts auf Wiederkauf verkauft, und im 2. Jahrzehend des 17. Jahrhunderts zum Brauergilbehause verwandt. Das untere Stockwerk dieses Gebäudes und die nörbliche Giedelwand, beide von Stein, sind Reste jener alten Kemnade. Hier waren ferner die Wohnungen der

wolbenbergischen Bafallen, ber von Trobe, Malbum, Ballmoben, Bodel, Linde, Botenem, Anieftebt, Gaben: ftebt. Die Burg im norboftlichen Theile ber Stabt wirb erft entstanden fein, als biefe mit Ball und Mauern umzogen wurde. Jener altere Theil ber Stadt hat eine unregelmäßige Form, wogegen ber neuere nach einem bestimmten Plane erbaut ift. Deben ber Rirche, auf bem Sugel, unter bem bas Dorf lag, entstand mit ber ftabtifchen Berfaffung ber Marktplat, in ber Mitte beffelben bas Saus ber Sanbelsleute (bas fo genannte "Cophusa, Raufhaus) feit bem Ende bes 14. Sahr= hunderts, ju welcher Beit bas alte Rathhaus neben bem Rirchhofe (an ber Ronigestraße) verfallen mar, als Rath= haus benutt; westlich vom Marktplate, fast auf biefen Schießend, die Stobenftrage, (nach ber alten ftabtifchen Babitube unten an biefer Strafe, neben ber Rette, alfo genannt) prarallel mit ber Stobenftrage norblich bie Bonnierstraße, und parallel mit bem Marktplage ber hohe Weg und am Pfuhle (jest fo genannte »lange Burgftragea), beibe Strafen eine Berlangerung ber Bonnierftrage. Den Raum zwischen bem Martiplage, nebst ber Stobenftrage, und ber Bonnierftrage nebst bem bohen Bege und am Pfuhle burchschnitten bie furge Strafe, und von biefer im Often bie Jubenftrafe (eine am Marttplate belegene Gaffe, wohin bie Juben, welche, insbefondere im 15. Jahrhunderte bier in gwoberer Bahl, als jest gehaufet ju haben icheinen, ba fie bamals eine Synagoge hatten, bes Berkehrs megen, gehörten).

Im Guboften ber Stabt lag »bas alte Dorf«, fo

in vielen Lehnbriefen und andern altern Urtunden ge: nannt, mahricheinlich Reszen, benn fo wird biefe Gegenb feit Sahrhunderten und noch jest bezeichnet, noch nach: bem Botenem ichon Stabtrecht erworben, mit bewohnten hofftatten; vielleicht, wenn wir uns ben Unfangs: buchstaben verschrieben benten, bas Dorf Begen, welches in bem Archibiaconalverzeichniffe bei Lungel b. a. D. Silbesheim p. 433 vorkommt, und beffen Lage von biefem um vaterlandifche Befchichte fo hoch verbienten Forfcher nicht nachgewiesen werben kann, jebenfalls aber bei Bokenem gefucht werben muß. Die Uderbautrei: benben biefes Dorfe, fo wie bie von Sachum, eines unweit Bofenem belegenen, jest muften Dorfe, fiebelten fich in ber Stabt an. Sandwerker lieferte bie Umgegend. Daß biefe mohl immer Borige maren, verfteht fich, ben Berhaltniffen jener Zeit nach, von felbft; aber mit ber Burgerschaft mar bie Borigfeit unverträglich. entließ Bifchoff Beinrich bie bis babin in Bokenem eingewanderten Unfreien und ihre Rinder bes Dienstes und ber Pflicht gegen ihn und bas Rlofter Lammfpringe, fo lange fie in Botenem wohnten. Die Stabtobrigfeit hatte baber wohl nicht immer bie Beibringung einer Emancipationsurfunde vor Ertheilung bes Burgerrechts verlangt; body finden fich auch Beifpiele, baf biefes gefchehen ift. Erft 1433 entfagte bas Rlofter Lamm: fpringe, aus beffen Dorfern vorzuglich bie Unfiebelung in hiefiger Stadt gefchehen ju fein fcheint, allen feinen Unfpruchen an bie bamals in Bokenem wohnenden, vormale ihm hörigen Burger, und verfprach, an fpater einwandernde Borige bes Rlofters, wenn fie binnen einem

Jahre, feche Wochen und brei Tagen nicht besprochen wurden, ferner fein Recht geltend ju machen.

Die meisten Sattelhöse ber Burgmannen sind nach und nach von dem Rathe erworben und an Bürger verliehen, die Burg der Grafen von Woldenberg, nachher des Stifts Erbburg, welche 1424 Ludolph von Wallmoden von dem Bischoffe Johann, wahrscheinlich pfandweise besaß, soll Franz von Cramm, Rath Herzogs Julius zu Braunschweig († hier am 12. Februar 1591) gekauft haben,

Behrens hift. Befchr. bes Saufes ber Herren von Steinberg, Unbang S. 69.

und ist noch jest im Besitze seiner Nachkommen. So viel ist gewiß, daß Franz und Hans Gevettern von Eramm dieselbe im Jahre 1564, in welchem sie Herzog Heinrich der Jüngere »unfere Burg« nennt, besessen, damals wegen derselben Unspruch auf die Jagd gemacht, und deshalb mit Bürgermeister und Rath zu Bokenem vor fürstlicher Canzlei versahren haben.

Ob Burchard von Cramm, bessen Witwe Armgard geborene von Beltheim am 14. September 1560 hier verstorben und im Kloster Derneburg beerdigt ist, und beren Sohn Burchard, Statthalter zu Wolfenbüttel († hier am 15. September 1587), so wie bessen Witwe Armgard geborene von Marenholz († baselbst am 20. August 1590), Ansprüche an die Burg gehabt haben, ist mir unbekannt, unzweiselhaft aber waren auch sie in Bokenem begütert.

Der freie Sof ber Grafen von Wrisberg ift feit bem Absterben ber von Rebbod in ben Sanben ber

jegigen Besiger. Bor benen von Rehbock gehörte er wahrscheinlich ber Familie von Nette.

Den freien Hof am Steinthore, jett Eramers Erben gehörig, erwarb mahrend ber Zeit, in welcher bie Bergoge von Braunschweig bas größere Stift inne hatten, die Familie Reichard. Welche Familie ihn fruher besessen hat, ist bis jett nicht bekannt.

Die Grundbesitungen ber von Bockel hierselbst erwarben nach dem Aussterben bieses Geschlechts die von Salber, von ihnen die jetigen Besiter von Steinberg; die der Familie von Linde die Stopler zu Binder. Die Grundbesitungen des ausgestorbenen Geschlechts von Bortseld wurden den von Bradeck verliehen.

Db bie von Bock, Ruthe, Ruhmen hier Burgmannshöfe beseffen haben, wie Lauenstein in seiner hilbesheimischen Geschichte, P. II. p. 72., ohne Beweis angibt: hat nicht ermittelt werden können. Die von Bock waren früher als Boigte ber Grasen von Wolbenberg, wahrscheinlich, später als bes Stifts Erbeammerer gewiß hier begütert. Von den Ruthe und Ruhmen kommt in mir bekannten, die hiesige Stadt betreffenden Urkunden nicht einmal der Name vor.

über die Verfassung ber Stadtobrigkeit in bieser ersten Zeit sehlt es an Nachrichten. Nach einzelnen Urkunden aus dem 14. Jahrhunderte darf jedoch anger nommen werden, daß sie gleich anfänglich so bestimmt wurde, wie sie 1384 erscheint. In diesem Jahre ber stand der Rath aus dem neuen und alten Rathe (novi et antiqui consules), zusammen 20 Personen, von denen die eine Hälfte den neuen, die andere den alten

Rath bilbete. Un ber Spige ftanben zwei Burgermeifter (proconsules), ber eine im neuen, ber andere im alten Jebes Mitglieb faß ein Jahr im neuen, unb bas Jahr barauf im alten Rathe. Sobalb ber neue Rath abging, mablte er allein, ohne Bugiehung ber Gemeinde feine Nachfolger, welche Bahl bann meiften= theils wieder auf bie Mitglieber bes alten Raths fiel. Die Confuln mahlten aus ihrer Mitte ben Proconful. Rur in wichtigen Ungelegenheiten handelte ber neue und alte Rath gemeinschaftlich. Go murbe von beiben im Jahre 1384 bie Unlegung eines Urfunbenbuchs uber bie vor bem Rathe und Berichte (in welchem letteren ber erftere Beifiger war) Statt gefundenen Berhandlungen, behuf Erhaltung bes Beweifes, beschloffen. Im Jahre 1389 murbe bie Bahl ber Mitglieber beiber Rathe bis auf 16, icon vor 1493 auf 14, fpaterbin, in welchem Jahre ift jeboch nicht bekannt, bis auf 12, 2 Burgermeifter, 2 Riebemeifter, 2 Dbercammerer und 6 Ratheverwandten verringert, wobei es bis 1704 ver-1447 verwilligte Bifchoff Magnus bem Rathe acht Manner, in ber Bahl bem mahlenben Rathe gleich, aus ben Gilben und ber Gemeinheit behuf einer neuen gemeinschaftlichen Rathemahl auszumahlen, mit ber Bestimmung, baß funftig ber neu gewählte Rath »bei voller Macht bleiben und ferner nicht von ben Gilben und ber Gemeinheit wegen ber Wahl beschwert werben Die Bahl geschah jebes Mal am Freitage, folle«. Sonnabend und Sonntage vor heiligen brei Ronige. Durch einen von zwei Commiffarien ber bifchofflichen Regirung, ben Hofrathen Daniel Loffius und David

Kühnemann am 31. Januar 1704 zu Stande gebrachten und von der Regirung bestätigten Reces, wurde die Bahl des neuen und alten Raths auf sechs Personen vermindert und die alten Prädicate, "Riedemeister", "Oberzund "Unter-Cämmerer", "Weinherr" u. dgl. abgeschafft. Das Wahlcollegium bestand aus dem abgehenden neuen Rathe und drei Bürgerdeputirten, mithin sechs Personen, von welchen der in dem Wahlcollegium mitsissende Bürgermeister die neuen Rathspersonen vorschlug, ohne an den Rathsstuhl gebunden zu sein. Wenn der Vorgeschlagene per majora nicht gewählt wurde, so muste der Bürgermeister eine andere Person vorschlagen, und wenn auch dieses nicht zum Ziele führte, wurde ein siebenter Wahlmann zugezogen. Die drei neugewählten Rathsslieder wählten aus ihrer Mitte den Vürgermeister.

Jeboch schon burch landesherrliche Vorschrift vom 3. Januar 1776 wurde der Wahlmodus dahin abgeant bert, baß, wenn

1) ein Bürgermeister abgegangen, folcher aus ben gegenwärtigen Senatoren ober Cammerern wieder zu erwählen sei, dazu der zweite Bürgermeister, die vier Senatoren und die drei ersten Deputirten, so wie sie in dem Deputirten: Wahlprotocolle notirt standen, ihre Stimme abzugeben hätten, und die Wahl dermalen sogleich, kunftig aber nicht früher als bei der gewöhn: lichen Rathsabwechselung geschehen solle;

2) aber eine Rathsmannsstelle erlebigt sei, ber birigirenbe Burgermeister zwei Deputirte und zwei aus ber übrigen Burgerschaft zur Bahl aufstellen, jedoch selbst nicht mit votiren, vielmehr folche burch ben nach:

sigenden Bürgermeister ben brei Rathsmännern, und von den übrigen vier Deputirten vorgenommen, falls aber sich paria ergeben follten, von dem dirigirenden Bürgermeister ber Ausschlag ertheilt werden solle. Bon jest waren also die Bürgermeister: und Rathsmannssetellen lebenslänglich.

Bor 1704 bestand bas Unterpersonal aus brei Cammerern, nämlich bem Untercammerer, Worthalter, Bauherrn und schon am Ende bes 14. Jahrhunderts vorkommenden Schreiber, nachmals »Secretarius« genannt. Ein Stadtsyndicus neben dem Stadtschreiber kommt nur im 17. Jahrhunderte vor. Im 18. Jahrhunderte war der Stadtsecretair zugleich Stadtsyndicus und wurde nach seiner letztern Function benannt.

1704 wurde das Unterpersonal auf zwei Cammerer, welche die drei Rathsverwandten jährlich wählten, und den Secretarius, mit dem von 6 zu 6 Jahren capitulirt wurde, festgestellt.

Durch bie lanbesherrliche Borfchrift vom 3. Januar 1776 follten zwei jährlich, in ber Rechnungsführung wechfelnbe Cammerer, auf Lebenszeit durch beide Rathe, so wie ben 6 Burgerbeputirten nach Curien aus zwei durch ben birigirenden Burgermeister und Rath aufzufetende Manner aus der Burgerschaft gewählt werben, und von den drei Stimmen die Mehrheit entscheiben.

Bu welchen Stadtangelegenheiten bis 1704 bie burch ihre Gilbemeister vertretenen Gilben und Gemeinheit — von welcher überhaupt unbekannt ift, wie sie in vorkommenden Fällen vertreten wurde — vom Rathe jugezogen werden mußten: barüber ist kein Statut vor-

handen. Die Beräußerung von Stadtgütern und Erzichtung von Köhren scheint indest stets unter Zuftimmung der Gilben und Gemeinheit Statt gefunden zu haben. Nach dem Recesse von 1704 wählte die Gemeinheit jährlich am 4. Januar sechs Deputirte, je zwei aus den drei Bauerschaften, welche nebst den Gilbemeistern und einem Bürgervorsprach zu allen gemeinen Stadtsachen, Contracten und Geschäfften, wovon der Stadt gemeiner Nußen oder Schaden abhängt, zus gezogen werden sollen.

Nach der mehrerwähnten landesherrlichen Vorschrift von 1776 sollte jedes Jahr auf den 4. Januar die Bürgerschaft zwölf Votanten, und zwar jede der drei Bauerschaften vier, die zwölf Votanten aber zuerst und zwar aus ihrer Mitte einen Bürgervorsprach, und bann

bie orbentlichen feche Deputirten mahlen.

Die Verfassung von 1776 verblieb ber Stabt bis zum Ende ber bischöfflichen Regirung. Was Preußen und Westphalen daran anderten, war von zu kurzer Dauer, und was Hannover gründete (Hagemanns Versorbnungen Sammlung von 1816 S. 686.) ist zu berkannt, um hier erwähnt zu werden.

Wie bereits angegeben, hatten die Gilben einen wichtigen Einstuß auf die Stadtverwaltung. Die vier ältesten, so genannten "Hauptgilden", waren: die Schusmacher, Bäcker, Anochenhauer: und Raufmanns-Gilbe, welche wahrscheinlich sogleich, als Bokenem städtische Berfassung erhielt, oder doch kurze Zeit nacher, errichtet wurden. 1383 entstand die Gilbe der Scrader (Schneizber). 1469 erhielt die der Leinweber ein Statut; sie

wird aber schon früher errichtet sein. Db die Brauer vor 1531 eine Gilbe bilbeten, ist zweifelhaft, gewiß aber, baß sie in diesem Jahre ein Gilbestatut erhielten. Das Gilberecht vererbte auf die Kinder, wie das Bürgerzrecht; wer es sonst ererben wollte, mußte ein Kaufgelb an die Cammereicasse und die Gilbe erlegen.

Der Stadt stand unbezweifelt ein Autonomierecht nicht nur in polizeilicher, sondern auch in privatrechtlicher Beziehung zu. Die ältesten bekannten, mit Zuziehung der Gildemeister und Gemeinheit errichteten Köhre sind von 1488. Sie enthalten größtentheils polizeiliche Bestimmungen, von benen die eine

»We be steleth je be veer ward scho edder brodt von einem vensterlade, den mach me slan, wu ßere bath me will kunder wunden, dothschlach und Iemanth«.

in Rudficht auf ihre Originalität erwähnt zu werben verbient. Privatrechtliche Bestimmungen ber gebachten und ber kurze Zeit barauf erlaffenen Köhre sinb:

- 1) Wer gekauftes Erbgut binnen Jahr und Tag ohne Anspruch Jemandes binnen Landes besigt, bem kann folches nicht abgefobert werben.
- 2) Das Vorpachtrecht des bisherigen Pachters nach abgelaufener Pachtzeit.
- 3) Die Berpflichtung einer Witme, fich mit ihren Rinbern, wenn fie gur zweiten She schreiten will, auseinander gu feben.
- 4) Wer ohne Willen und Vorwissen bes Raths Erbgut kauft, erwirbt baran keine Gewähr, und foll nur ein Burger folches kaufen konnen.

5) Wer Erbgut verkaufen will, foll folches zuerft feinen nachsten Magenfreunden anbieten.

6) Auch foll tein Burger weichbilbifch Gut an "Sovelude, Papen, begevenen ober geiftlicen Luben«

verfaufen ober verfegen.

7) Soll Niemand einen Burger ober Einwohner in ober außer ber Stadt vor ein geiftliches Gericht laben (Die beiben letten Bestimmungen waren vom Bischoffe besonbers genehmigt).

8) Rein Burger barf sich an bem Gute eines Mithurgers ober seiner Rinder ein Gebinge lehnen lassen.

Auch bestimmten biese Rohre, baß, wenn Giner ben Unbern in ber Stadt tobt schluge, ber Tobtschlager brei Jahre lang aus ber Stadt verwiesen werben solle.

### Mrkunde.

Wi von der gnade goddes greve Conrat un greve johan brodere geheten van Woldenberge bekennet indesseme jewerdigen breve dat we usen leven borgeren to bokenem hebben ein reicht gegeven, so welkere vri gut kosthe undet ein jar insecre werre hedde, keme je nich de dat gut an spreke mit beteremme reichte, dat he bewisen mochte, de scolde geneme sin geilt weder geven, dat he uppen heligen beholden welde, dat et eme gekostet heddet, un we dat gut in der werre hedde, de scolde so der herscup ver scillige von der hove geven, to sinte michaelis dage un dat reicht dat to hidensem reicht is uppe deme krensae un gosseres Wedde. Dat

bit vaft un stebbe blive bat hebbe we be vestennt mit usen ingesegelen Diffe bref is gegeven en busent jar und brehundert jar na der bort goddes in sinte gallen bage.

#### XX.

## Andeutungen

zur

Geschichte der Stadt Nordheim. (Fortsetzung ber Abhandl. im vaterl. Archiv, 1838, Ne II.) Von bem herrn Senator Friese zu Nordheim.

#### 13.

## Die Morgensprache.

Die Gilben verhandelten ihre wichtigsten Ungelegenheiten in der Morgensprache. — Bezogen sich bie zu berathenden und zu entscheidenden Gegenstände auf das Unsehen und die Gilbenehre, wurden sie » Ucht « genannt.

Berftofe gegen bie Gilbensatung rügte man in bem ech ten Ding, welches mehre Male im Jahre gehegt, julest aber auf eins alljährlich beschränkt wurde.

## 314 XX. Anbeutungen gur Geschichte

Die babei gebrauchten Formeln, ohne welche bie Alten feine Berfammlungen ju halten pflegten, erinnern an bie alterthumlichen beutschen Rechtsgebrauche. Die Berfammlung gerfällt in brei Theile; ben Borfit fuhrt ber Gilbemeifter, er leitet bie Berhandlung. Die per: fammelten Gilbenbruber ftellen bas Schöffencollegium ober ben »Umftand« vor, welcher feine Entscheibungen burch ben »Gilbenworbes", »Worthalter", »Sprecher" abgibt. Die Partei wird burch ben "Borfprete«, "Kurfprecher« vertreten. - übrigens find biefe Morgen: fprachen langft jur Untiquitat geworben, beren Bebeutung fogar ben Gilben jegiger Beit verloren gegangen. -Die nachfolgende Formel ber Morgenfprache ift in ber letten Salfte bes 15. Jahrhunderts gefdrieben. Iernen baraus, bag, bem altbeutschen Rechtsgebrauche gemaß, bem aufzunehmenben Genoffen bie Gilbe fombolifch überantwortet murbe. Nach gefchehener Prufung ber verfonlichen Berhaltniffe bes Aufgunchmenben erhob fich ber Gilbenmeifter, ben Rugelftab in bie Sanb nehmenb, und übergab jenem im Ramen ber Dreis faltigfeit bie Gilbe, b. h. bas Recht an ber Gilben: genoffenschaft. Diefer ergriff bierauf ben Rugelftab. fcmentte ibn breimal ums Saupt, lich burch ben Gilbenmeifter feine Aufnahme in ben Rechtsgenuß und bie ihm gebuhrenbe Achtung breimal verfundigen, und feste fich jum Befchluß auf ben Gilbenftubl.

Bpp Nabeschreuenn wife heget men eyne morgensprake 1).

Tom Ersten Effchet 2) be gilbemefter enne gilbes brober vor fed unde fpredt alfus:

Et frage efft unfre gilbe of fo vele by eyn fyn bat my mogen eyne morgenfprate hegen

De gilbebrober Antwordet: her mester mant ") med

De mefter antworbet: Et mane bed

De Gildebrober: Ek vinde to rechte So gy moge vnbe macht hebben von vnfir gilbe wegen 36 vnser gilbe wol so vele by eynander dat gy mogen eyne morgensprake hegen

De Gilbemester kloppet vpp 1): Syr hege ik eyne morgensprake tom eyne male tom anderen male tom dredden male Ek fraghe wat ek vorbenden schulle

De gilbebrober: her mefter Manet med

De Gilbemefter: Et mane bed

De Gilbebrober: Et vinde to rechte bat hyr neymant enfprete be enfprete benn myt tuchten borch

<sup>1) »</sup>Morgensprächek, bon Spracha i. e. judicium, und ber Tageszeit so genannt.

<sup>2)</sup> efchen, vorfobern, bas bochbeutsche heischen«.

<sup>3)</sup> mahnen, vorlaben, auffobern.

Das Auftlopfen geschah mit bem Augelstabe, und ist eine Auffoberung gur Stille und Geräuschlosigkeit. Die feiers liche handlung beginnt.

achte 5) unde vorfpreten unfen gilben to eren fed fulueft to fromen

De Gilbemester: Gy gilbebrober bat hebbe gy wol ghehort Eyn poes man beware sed vor schaben. —

#### Die Udt.

Is bes to bonbe So effchet be Gilbemefter ben gilbenworber vor fed unde fprectt: Bibbet unfen gilben bes achte )

De Gilbenworder Untwordet: Ber mefter Et bidde vnfen gilben ber Uchte

De Gilbemefter fprectt: Et gau?) bes woll-

De Gilbenworder fpreckt: Gy gilbebrober Et hebbe jum ber achte Beben.

Folgende Achtformel ift um bas Jahr 1609 nieber-

Bur Morgenn Sprache.

Der Gilbemefter Spricht: Ber wordthelber ")

Bordthelber: Ber Gilbemefter mibt Berlaub

Gilbem eisten: Ich frage euch her wordthelber, ob unfe gilbe fo fark bie Einn, Ander if, bat wie mogenn ein Acht hegen

- 5) Es foll Riemand einsprechen, es geschehe benn mit Anftand, burch die Acht und burch Fürsprache (also burch ben Sprecher), zu Ehren ber Gilbe und gum eignen Frommen.
- 6) Die Acht, bas Achtgericht, Ehrengericht. (fiebe Rote 5.)
- 7) 3ch tann bas mohl, bin bagu befugt.
- 9) »Worbthelber«, Morthalter«, »Gilbenworder«, ein Amt, burch bessen Inhaber die Versammlung ihre Entscheibung tund gab.

Wordthelber: Her Gilbemefter, wan ir bie gnade vonn Goibt heffet, undt gilden gerechtigkeit ges bahnn heffet

Gilbemeifter: Ich frage Ber worthelber maß ich verbiedenn foll (Bermanet der Gilbemefter 9)

Wordschelber: Ich sinde vor recht, daß keinsmandt rede, er thue es mit Zucht vndt Ucht, vndt durch ein mahnn (Mann), der sein wordt hildt 10)

Gilbemeifter: So hege ich hier ein Acht, jum Erften, Anbern vnbt Drittenn mabll.

Run geht heim in die Acht, vnndt Achtett, maß ber gilben nug vnndt guidt if.

#### Gilbengewinnung.

Is jeymant de seck will laten Antworden 1) Eyne gilde so schalme tom Ersten ware kuntschafft wetten bat he eyn sworen borger sy vnde des Rades willen hebbe vmme dat gilden recht

Dar negft trebt he vor de Mefter unde Bibbet vmme eynen man be fyn wort fprete

De Gilbemefter antwordet: Et gau bes woll -Ber mefter Et Bibbe Sanfe ic.

De Gilbemefter antworbet: Et gau bes woll

De ghebeden wert stept opp onde tredt vor be mester onde spreckt alfus: Her mester R. hefft my ghebeden dat ik syn wort spreke is dat juwe wille so

<sup>9)</sup> hier mahnt ber Gilbemeifter ben Worthalter burch bie bekannte Formel: Det mane becte, Die manet mecke.

<sup>10)</sup> b. b. burch ben Fürsprecher ber Partei, Borsprete.

<sup>11)</sup> überantworten.

Bibbe if omm ber achte vnde fyn achte so vele omm bes noet vnde behofft is 12)

De vorsprete: wille gy fyn wort 13)

De Bildemefter: Et gau bes woll

De vorfpreke: Hir stept N. vnbe Bibbet bat gy willen omm antworben bat Erue 14) So bat an on borch eruen ghekomen is. — Effte: Hir stept N. vnbe Bibbet bat gy omm willen vkopen 15) Eyn erue vmme sin gelt

De Gilbemefter Effchet ben Gilbenbrober vor fed vnde spreckt Alsus: Et ffrage Efft de Man so gher ban 16) sy Och sed tegin unse gilbe unde gilbebrober so geholden hebbe dat ik omm myt beschende bat Erue wol moge antworden

De Gilbenworder Bibbet bat he on entwike 17) See willen fpreken

Sir fpreten be Gilbemefter unde gilbebroder umme Echte breue 18) unde anderfate ber onn noet is

- 12) So bitte ich fur ihn um Aufmerksamteit und Achtung, fo viel er beren bebarf.
- 13) Bort, fo viel als Bortrag.
- 14) Das Gilbenrecht war vererblich, die Erben burften es ers weden, ober nach Erbrecht ansprechen. Ein solches erbliches Gilbenrecht hieß ein »Erbe«.
- 15) vortopen, vertaufen. Ber ein Gilbenrecht nicht erbte, mußte es ertaufen.
- 16) gheban, beschaffen, jumal wegen ber ehelichen Geburt.
- 17) phat he on entwifes, bag ber Recipienbus abtrete, fie, ber Umftand, wollten fprechen, berathen und entscheiben.
- 18) »Echte breue«, hießen die Beugniffe ebelicher und ehrlicher Abkunft.

Da ber Sprate Effchet men ben webber 19)

De Gilbeworber: ber mefter manet med

De Bilbemefter: Et mane bed

De Gilbenworder: Et vinde to rechte man he unsen Gilben Nach uthwisinghe unses beschreuen loues 20) Gilbenrecht ghedan hefft Moge gy omm myt allemm beschende dat Erue woll antworden

Hir schale be schriuer 21) lesen bat beschreuenn loff vnbe schall von stunt tor stede 22) Gilben recht vthz geuenn ebbir vorwissen 23). wen bat geschenn is So spreckt be

Vorspreke: So alse he ben Gilben gilbenrecht Gheban hefft Bibbet he bat gy omm bat erue willen antworben

Hir fteyt be Gilbemefter vpp unbe nympt fyne Rogele 24) in be hant unbe fpreckt alfus: Et antworbe by hyr eyne Gilbe in bemm namen bes vabers unbe bes Sones unbe bes hilgen geystes Amen

De bat Erue will entfangen Nympt be sulue Ro:

i9) läßt man ben abgetretenen Recipienbus wieber vortreten. Man hat ben Entschluß gefaßt, bas Recht gefunden, was bem Recipienbus eröffnet werben soll.

<sup>20) »</sup>lof«, »Gefeta, »Gagunga.

<sup>21)</sup> Der Gilbenschreiber; er concipirte bie Sagungen.

<sup>22)</sup> zur Stunde und zur Stelle, b. f. fofort.

<sup>23)</sup> pormeifen, erflaren.

<sup>24)</sup> Die Rugel, ben Rugelftab; ihn führte ber vorfigenbe Gilbemeister, als Beichen feiner Amtswurbe.

gele in be hande unde leth be bryweit 25) vmme bat houet gan

De vorspreke: So alse Sp ome bat Erue gheantworbet hebben Bibbet he bat gy ome enne frebe 20) bar ouer wecken willen

De Gilbemester: Hor werke it omm eyne frebe eyne werff anderwerff bribbewerff 25) Go bat on neymant hate' effte hindere he bo dat myt betterin rechte ben he hir erworuen hefft

De Gildenmefter tom Gilbenworber: Et ffrage wat et bar mebe vorbennet hebbe

De Gilbenworder: Ber mefter manet med

De Gilbemefter: Et mane bed

De Gilbenworder: Et vinde to rechte jowelken mester eine Schillingh Dem Schriuer Ses pennighe bem Knechte twene

... Wen bat vthgegeuen is fo fprect be

Vorspreke: Her mester he ffraget furder wu he be Gilben holden schulle unde mat rechticheit he baranne hebbe

- 25) breimal. Die lette Sylbe ist wohl ein Anklang von ber Weite bes altbeutschen Augelwurfs?
- 26) sfredes bebeutet hier wohl das feierliche Zeugniß der Aufnahme im Sinne einer Befriedung, daß er von Jedermann für einen Zunftgenoffen geachtet werden sollte, an bessen Recht keiner freveln burfte?
- 27) Das Werfen beutet wohl auf ben altbeutschen Rechtsbegriff bes Wurfs, also auf ben Umfang bes persönlichen Gilbenrechts. Die Dreizahl wird sich hier auf die göttz liche Dreifaltigkeit beziehen tassen? Grimm, beutsche Rechts=Ulterth. 1, 54 seqq.

De Gilbemefter tom Gilbenworber: Des ffrage if by

De Gilbenworder: Ber mefter manet med

De mefter: Et mane bed

De Gilbenworder: Et ffinde to rechte he schall myt vnsen Gilben holden allet des see Eyn syn unde in tokomenden tiden Eyn werden unde hebbe so vele rechticheit dar Unne alse eyn itlick gildebroder de in unser gilbe is ghewesen ihunt dar Inne is unde in tokomenden tiden dar in kumpt ane gheuerde

De vorspreke: Se leth Bibben bat gy one willen lathen bringen in der Gilben Stoll 28)
De Gilbemefter bevelt der Gilbenknechte bat he

on bringe in ber Gilben Stoll.

Der Gitbenstuht, burch bessen Einnahme der Schluß der sund Aufnahme in die Senossenschaft angedeutet werden soll.

(dila odinami Ini...

vonio m chas (c. 1000). Volument in die Senossenschaft angedeutet werden soll.

vonio m chas (c. 1000). Volument in die Senossenschaft in die Senosse

## XXI.

Die

# uralte Sitte des Brauteschens

im

Rirchspiel Wahrenholz Umts Gifhorn. Bon ber Rebaction.

Dft haben wir bie Rlage gehort und fie ift gegrunbet, baß bie vaterlanbifche Sittengeschichte noch nicht auf eine genugenbe Weife behandelt worben fei, ungeachtet fie fo großes Intereffe gemahrt und gur Beuts theilung fo manchet bestehenben Berhaltniffe unentbehrlich erscheint. Manche Beitrage finben fich gwar gu einer Sittengeschichte; manche Polizeiordnung, manche Rleis berordnung, manches Cbict über Berlobnig, Sochzeit, Rinbtaufe, Gevatterschaft, über öffentliche und ftille Leichenbestattung, über Boltebeluftigungen, über Spiel: leute, Comobianten und Quadfalber, über Dummen: fchang und Aberglauben, Schatgraberei und Teufelebeschwörung, Berenverbrennung und Tortur. - Mues biefes find große Rundgruben fur bie Sittengeschichte, aus benen bie Darftellungen Spittlers, Benturinis und Savemanns gefchopft find. Man febe bie Schilberungen Patjes und v. Spilders in ihren Werten uber bie Ctabt Sannover!

Aber unendlich Biel ift für biefen 3weig ber Gesichichte noch zu thun übrig. Denn es waltet noch so mancher Gebrauch im Bolke felbst, ber in eine ferne Beit hinüberreicht und noch nicht bekannt geworben ist. Daher kann es nicht anders als verdienstlich genannt werden, wenn solche ehrwürdige Gebrauche aufgezeichnet werden und fehr zu wunschen ist es, daß in dieser Rückssicht in unserm Baterlande sich ein regeres Streben hers vorthäte.

Im Folgenden theilen wir Einiges mit, was von bem herrn Blume, Kufter zu Wahrenholz im Amte Gifhorn, über die uralte Sitte bes Brauteschens niebers geschrieben ift.

Bei großen Hochzeiten hat man nämlich im Kirchspiele Wahrenholz die Sitte, daß die Braut am Hochzeitstage seierlich aus dem älterlichen Hause abgesobert (geeschet, geheischt) wird. In diesem Hause versammeln sich die von Seiten der Braut gesadenen Hochzeitsgäste und erwarzten um die Stunde, da die Braut in Procession zur Kirche geführt werden soll, die Abgesandten des Bräuztigams.

Diese bestehen aus einem Theile ber, von Seiten bes künftigen Gheherrn gelabenen Hochzeisgaste und unter ihnen besindet sich eine Hauptperson des Festes, ber Anführer der Gesandtschaft, der »Brautescher". Er bekleidet einen der höchsten Chrenposten auf der Hochzeit, und es wird dazu immer des Bräutigams Bruder oder in dessen Ermangelung der nächste Berwandte berusen. Zum Zeichen seiner Würde wird er mit vielen Bandern am Jute geschmuckt und über seiner rechten

Achsel hangt man ein buntes Tuch; in seiner Hand trägt er einen ftarken Stab.

Er erscheint an der Spike seines Gefolges im Hause der Braut und wird dort von ihr, ihren Angebörigen und den Hochzeitsgästen auf der Hausslur empfangen. Es versteht sich, daß auch für musikalischen Genuß gesorgt ist. Die Gesellschaft bewillkommnet sich gegenseitig, allemal mit herzhaften Schlägen in die Hände, oder auf die Achseln oder auf den Rücken. Nachdem auch die Weiber ihren derben Gruß mit einigen Stößen auf den Rücken des zu Begrüßenden abgestattet haben: geht der Brautescher an sein Geschäfft.

Es ift in ben Bauerhaufern zwischen den beiben Batften der großen Dausthur ein senkrecht stehender, beweglicher Pfeiler angebracht, welcher beim Einfahren in das Saus ausgenommen werden kann und dazu dient, die Thure zu verriegeln. Diefer Pfeiler heißt ber »Doffel.«

Mun stellt sich ber Brautescher mit seinem Stade mitten auf die Diehle und redet die Bersammlung an, indem er notificirt, daß er von dem Brautigam dazu auserlesen und geladen sei, die Braut zu eschen.

Seiten ber Hausslur und ber Escher nimmt seinen Stab, erhebt ihn und schlägt damit so fräftig an den Dössel, daß ein Stück des Stades abspringt. Zugleich ruft er laut und vernehmlich: »Ich eschere minen Broer sine Brut ton ersten Male!« Die Bersammlung beantwortet diese Aufsoderung mit einem unbändigen Jubelgeschrei und die mustalische Capelle raset aufihren disharmonischen Wertzeugen, mährend der Escher allerlei Kurzweil treibt.

Aber balb stimmt er sich wieber zu feierlichem Ernste; benn sein Amt ruft ihn zum zweiten Acte. Er erhebt wieder seinen Stab und zerbricht ihn zum andern Male mittelst eines Schlages an den Dössel; er ruft wiederum: »Id eschere minen Brock sine Brut ton tweiten Male!« und wiederum ertont der jubelnden Bersammlung lautes Frohlocken unter Bezgleitung der Productionen der Spielleute.

Aber nun fchreitet er ju bem ehrenvollften Auftritte feiner Function. Die Mufiter begleiten ihn mit Jubel: tonen ju ber großen Sausthur, fehren von ba wieber an ihre Stelle jurud, tein Laut regt fich in ber ermartungevollen Berfammlung: ba zeigt er ben verftummel= ten Stab und ruft : »3d efchere minen Broer fine Brut ton brudben Male, un lat fe herkomen in Gottes Damen!" und ichlägt mit folder Rraft, bag nicht allein wieder ein Stud von bem Stabe abbricht, fonbern fo= gar ber Doffel ausfällt. Dann fchreitet ber Efcher rud: warts bem Feuerherbe ju und wirft ben Stab auf ben Rauchfang, »Reben« genannt. Der Bater ber Braut nabert fich nun bem Efcher, führt ihm bie Braut gu fpricht: Er habe fie in Gottes Damen gefobert und in Gottes Ramen brachte er fie. Der Bater gibt ibr wohl noch einige Worte ber Ermahnung mit; ber Efcher übernimmt bie Braut im Namen bes Brautigams und tangt mit ihr gum Abschiebe von bem vaterlichen Saufe. Rach Beenbigung bes Tanges fchickt fich Mues our firchlichen Proceffion an; bie Braut muß über ben niedergefallenen Doffel ihren Musgang aus dem vater: lichen Saufe nehmen.

### 326 XXI. Die uralte Gitte bes Brauteschens

Wie ber Doffel gefallen: bas gibt großen Stoff jum Nachbenken und bie alten Weiber faumen nicht, aus ber Art bes Falles Gluck ober Ungluck ju weifs fagen.

Der Efcher erhalt von ber Braut ein feines Bemb und ein Tuch jur Belohnung fur fein Gefchafft.

Fast Alles bes eben ergahlten bramatischen Actes trägt bas Geprage hoben Alterthums; in ben Gebrauchen bes mahrenholzer Kirchspiels erkennen wir eine intereffante Rechtsantiquitat: es sind die juristischen Solennitaten ber Übergabe und Empfangnahme.

Der Stab fpielte, wie es uns Jacob Grimm in feinen beutschen Rechtsalterthumern nachweiset, bei ben Rechtsgeschäfften im grauen Alterthum eine große, eine mefentliche Rolle. Ronige, Furften, Richter und andere Bornehme trugen, jum Beichen ihrer Burbe, einen Stab ; Bittenbe, Gelobenbe und Schworenbe ruhrten ben Stab an (baher bie technische Rebensart: weinen Gib ftavena); ber Richter gerbrach feinen Stab vor bem jum Tobe geführten Berbrecher, weil er ihm fein Richter mehr fein tonnte; bie Guterabtretung gefcah fymbolifch vermittelft bes Stabes; burch bas Berbre: chen bes Stabes erfolgte bie feierlichfte Entfagung. In ber lex salica 63. heißt es: »Si quis de parentilla tollere se voluerit, in mallo ante tunginum aut centenarium ambulare debet et ibi-, dem quatuor fustes alninos super caput suum frangere debet in quatuor partes et illas in mallo jacere debet.«

So feben wir in unserm Falle, wo der Bater ber Tochter und biese als Braut der Familie ihres Baters entfagt, das Zerbrechen des Stades.

Die Bahl brei mar eine heilige Bahl. Sie ward namentlich bei Guterabtretungen angewendet, indem der Abtretende 3 Schläge mit dem Schwerte zu thun hatte. So sagt der Sachsenspiegel im 3ten Buche Art 68. "ber Richter sol zum ersten mit einem beile drei Schlag schlagen in eine Burg oder in ein gebew, das mit vrteil abzubrechen verteilt ist": gleichfalls eine feierliche übernahme.

Die Thüre bes Hauses war geheiligt. Sie spielte eine wichtige Rolle bei Abtretungen; wer ben Besis eines Hauses antrat, ging in die Thüre ein oder er setzte den rechten Fuß auf die Thürschwelle oder er ergriff mit der rechten Hand den Thürpfosten oder den Thürring oder den Thürrangel oder that die Thüre auf und zu. So sehen wir in unserm Falle die Übergabe und Annahme der Braut auf der Schwelle des väterzlichen Hauses begehen; der Bevollmächtigte des Bräutigams berührte drei Mal das wesentlichste Stück der Thüre eines Bauerhauses, den »Dössel«.

Das Feuer zu lofchen, mar ein alter Brauch bei Übergaben. Daher feben mir ben Brautescher nach bem Feuer bes väterlichen Hauses schreiten und ben Stab barauf werfen, um ben Berzicht ber Tochter auf ben Gebrauch bes Hauses zu erkennen zu geben. Das Rudewärtsschreiten und das Werfen sind Solennitäten, bie häusig bei Abtretungen vorgeschrieben sind.

#### XXII.

Die,

## Vatricier der Stadt Hannover. 1)

Mus ben hanbschriftlichen Sammlungen 2) meiland herrn Geheimerathe und Regirungeprafidenten v. Spilder ju Arolfen.

#### Sannoveriche Patricii:

v. Unberten, ein altes Gefchlecht. v. Bennen, ein pornehmes Gefchlecht, ift langft ausgestorben. v. Bente. Berfelmanner, Gerichteberren ju Bemerobe. v. Bert. haufen, ein altes Gefchlecht. Blumen. Breper. Bruns ober Braune. Bufche von Luchow. Calatii. Dorhagen ober Dorren, find Patr. in Silbesheim. Kinninge. Ge: wetote. v. Gronau. Gropengeter. Sagemanner. v. Do: verde, irrig hovederde. v. Idenfen, ein altes Befolecht. v. Imen. Rannengeter. Rragen. Rrubener. v. Lathufen. v. Limburg. Lowenkoppe. v. Lubbefe. v. Lube. v. Lunde, vulgo v. Lune. Lugefen. Lunden, Meyere. v. b. Dienftadt. Dibenhorfte. v. De lemefen. Quirren. Rafche. v. Robe. v. Robevolde. Schachte. Scherenhagen. Schrepten. v. Senibe, find auch Patr. in Braunschweig und in Luneburg. Chron. Bardewick. p. 428. Gelbenbote. v. Gode. Stege. v. b. Steinhuse, in Schwaben. Teben, in Schlesien.

2) Siebe Volum. IX. Siftov. und ftatift. Rachrichten, bie Siente Pattenfen, Etbagfen, Ofterobe, Bannover, Guneburg um Munben betreffenb.

<sup>1)</sup> Bergt. Genealogica patriciorum ber Stabt Sannover, burch S. Mag. Cherhardum A. Bergthaufen, Rurftlid Braunfchm. Bofrath, Buerft Befdrieben und gufammen getragen. 3m 3. 1553. Fol. Manufer. auf ber Ronigl. Bibliothet in Bannover.

## XXII. Die Patricier ber Stabt Samober. 329

v. Turfe. Bolger. Borenwolte. Webefinde. Bebing: haufen. Wickenkampe. Wiedemanner. v. Mindheim, ein altes Geschlecht.

Bürger in Sannover, welche wohl angeschen und theile in publ. Sachen vorgezogen

Baumgarten. Baumgarten, in Straßburg. Beckmänner. Blumhagen (Blumenhagen.) v. Borem.
Brockmänner. Buntinge. Bussen. Eramer. Daumen:
Debekinde. v. Dörren Drosten. Düvel. Eggelinge.
Einker. v. Ember, Fischer v. Ember. v. Ernem. Falskenreich, Flaminge. v. Gledingen. Groven. v. hemme. Henreich, Flaminge. v. Gledingen. Groven. v. hemme. Henreich, Flaminge. herhoge von Dorente. von der Hoya. Hurrelbusch. Jordane Anochenhauer. Kortnumme. Kotslesche. Liebhaber. Marsubine. Mithose. Nordmeyer.
v. Dsenbrügge. v. Pattensen. Parmänner. Pentinge. v. Pleß. Röseler. v. Rinteln. Rüste. Rüste in Elsaß. Sabeler. Salder. Schornesau. Schilde. v. Selhe. Schlüter.
Schnellzieben. Sodmänner. Sopsen v. Stemmen. Stockmänner. Stotern. Barhirher, i. e. sahre hierher. Uhthosse. Westenshalte. v. d. Wissel. Wissenshalt.

Auswärtige Patricii; auch Chetteute, mas von einige in Sannover gewohnt.

Amelunge, in Meißen. v. Alten, Eble. Umfinge, in Hamburg, Eble. v. Aftenbeck, Eble. v. Bestenborstel. Blöcke, Patr. in Braunschweig. v. Bolbessen. v. Bürrenheim, vulgo v. Bürren. v. Dassel. v. Dören. v. Düsterhop, Patr. in Lüneburg. v. Eddingerode. Eilerse, Patr. in Braunschweig. v. Eilerse, Patr. in Hamburg. v. Emmer, Edle. v. Emplebe, Edle. Ernste, Patr. in Braunschweig und Einbeck. v. Escherbe, Edle. Friesen. v. Garsen. Gerbinge, Patr. in Lüneburg. Gerken, Patr.

## 330 XXII. Die Patricier ber Stadt Sannover.

in Braunfchweig. v. Godbenftebt. Patr. in Luneburg. v. Gorge, Cole. v. Golbhorn, (Gelturn) Eble. Grotiann, Patr. in Braunfch. v. Sagen, Patr. in Silbesheim und Luneburg. Saden, Patr. in Gottingen. Sanenfee, Eble. von Sarboldeffen, Eble. v. Saren, Eble. v. Seimburg, Eble. v. Sibeffen, Cole. v. Solle, Patr. in Braunfchm. v. Solle, Edle. v. Solzhaufen, Patr. in Braunfchweig. Borenberg, Eble. v. Sottenem, Eble. v. Jeinfen, Gble, olim Jenhufen. Rramer, in Murnberg. Rrolle, Patr. in Braunfchweig. Rrude, Eble. v. ber Leine, Patr. in Braunschweig. Leiner, Eble. v. Lente, Eble. Liebhaber. Beabelte. v. Lobed, Eble. Lubeden, Patr. in Silbesheim. v. Luchten. Promen, Gble. Raven, Patr. in Ginbed. Reichen, Patr. in Braunfchweig. v. Reiche, Eble. v. Robe, Eble. Romlinge, Patr. in Braunschweig. Rolande, Patr. in Braunschweig. Rolande, im Rhein: landifchen. Romuln, Rongier. Rotteten i. e. v. Röffing. Ruben aus Bardowick. Rumschöttel, Eble. v. Cabben: fon, Cble. v. Galber, Eble. Schelen, Patr. in Luneb Seelenstette, Patr. in Luneb. v. Semmern, Patr. in Luneb. v. Stoden, Patr. in Luneb. v. Storren, Patr. in Silbesheim. Storren von Luneburg in Dfter. v. Gu: berfen i. e. Goftern, Gble. v. Borentholt. v. Boren: mald, Gble. v. Beibe. v. Benighufen. v. Besbele. v. Meftenholt. v. Wetbergen, Eble, Wolbmanner, Patr. in Braunfdweig.

# Vaterländisches Archiv

d es

# historischen Vereins

für

# Niedersachsen.

gerausgegeben

von

Dr. Adolph Broennenberg.

Jahrgang 1838. Biertes Seft.

Mit einer Beidnung.

gannover, in der gahnichen gofbuchhandlung.

# Inhaltsverzeichnis.

| XXIII. | Urfunden gur Geschichte Beinrichs bes Lowen.        |
|--------|-----------------------------------------------------|
|        | Mit Unmertungen. Bon Gr. Ercelleng bem              |
| -      | Ronigl. baierichen herrn Abgefanbten, Rams          |
|        | merer und wirklichen Gebeimerathe, Miniftes         |
|        | rialrathe Freiherrn von hormages hortenburg         |
|        | Bu Bremen. (Dritter und vierter Beitrag.) Seite 331 |
| XXIV.  | Dentwürbigteiten aus bem eigenhanbigen Tages        |
|        | buche des Grofvoigts Thomas Grote. Bon              |
|        |                                                     |
|        | bem herrn Julius Reichsfreiherrn Grote, Ram=        |
|        | merjunter und Premierlieutenant a. D., zu           |
| *****  | Schauen                                             |
| XXV.   | Die abliche Familie von Norborf und Folferte-       |
|        | haufen in Oftfriestand. Bon bem herrn Umt-          |
|        | mann Ritter Guur zu Morben                          |
| XXVI.  | Merkwürdige Vorstellung von Seiten ber Rits         |
|        | terschaft bes Berzogthume Bremen an ben Raiser,     |
|        | vom 10. November 1676. Mitgetheilt von Gr.          |
|        | Ercelleng bem herrn General = Felbzeugmeifter       |
|        | Grafen von ber Decken zu hannover 395               |
| XXVII. | Berfahren in peinlichen Fallen, erlautert burch     |
|        | brei Senbichreiben bes Bergogs Chriftian von        |
|        | Prountamaia - Quinahuma au Dalla an ham Coate       |

| and the second s |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ber Stadt Braunschweig. Mitgetheilt von bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| herrn G. B. Schabe, Mitglieb bes hiftorifchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| Bereins für Niebersachsen, ju Braunschweig. Seite 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14 |
| XXVIII. Um Luber ziehen. Gine alterthumliche Gri=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| minalftrafe. Bon bem herrn Kreisgerichts=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| registrator Sact ju Braunschweig, hierbei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| eine lithographirte Beichnung 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21 |
| XXIX. Anfrage megen eines ber Stabt Bilbesheim von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| bem großen Bifchoffe Bernward verehrten Runft-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| werfs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 96 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .0 |
| Register                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27 |

#### XXIII.

# Mrkunden

gur

# Geschichte Heinrichs bes Lowen.

Bon bem Rönigl. baierichen herrn Abgefanbten, Rammerer und wirtlichen Geheimerathe, Ministerialrathe Joseph Freis herrn von horman : hortenburg zu hannover.

## Dritter Beitrag.

Seinrich ber Lowe, Baierns und Sachfens herzog, bestätigt und vermehrt bie
Schenkungen seines Baters, Beinrichs des
Stolzen, und seines Urahns Welf, an die
Benedictinerabtei Kremsmunster, im neuen
herzogthum Ofterreich, 1174, am 17. December,
auf bem Landtage zu Ering am Inn.

In nomine Sanctae et individuae Trinitatis.

Patris et Filij et Spiritus Sancti. Heinricus
Dei gratia dux VV awariae et Saxoniae.

Exemplaris nobis forma ab antecessoribus
generis nostri relinquitur, ut devoti Domino Deo simus, et Ecclesijs Dei ubi possumus
prompto semper assistamus auxilio. Ea propter
(Baterl. Archiv, Sahrg. 1838.)

decens est, quatenus sequaci pede diligenter eorum innitamur vestigio doctrinali observantia, et quicquid illi statuerunt, à quibus originem sanguinis traximus, in conferendo aliqua bona sua rationabiliter alicui Ecclesiae pro remedio animarum suarum, ut illud ratum habeamus. Notum igitur esse volumus modernis, et post futuris, quomodo bona illius Eccle-siae, quae dicitur in vulgari sermone Chremesmunster, 1) contermina sunt bonis antecessorum nostrorum sita à flumine qui dicitur Horenbach seorsum usque in Chremisam, Et illa saepe dicti antecessores nostri libera donatione praenominatae Ecclesiae contulerunt: et nolumus statuta illorum trahere in irritum, sed potius privilegij nostri auctoritate coadfirmare. Bona inquam illa, sicuti jam dictum est, sita à flumine Horenpach seorsum usque in Cremisam, quae fuerunt antecessorum nostrorum videlicet parentum nostrorum hujus privilegii nostri titulo stabilita facimus Ecclesiae jam totiens nominatae: ut sicut ipsi parentes nostri scilicet in liberam possessionem illi dederunt Ecclesiae, ita et nos jus possidendi perpetuo tradimus tempore. Similiter de manso illo quod vulgo dicitur Hoba in Halle, quem avus noster Dux Welfo 2) beatae memoriae eidem Ecclesiae scilicet Chremesmunster dedit, ratum permanere volumus et inconvulsum. Quendam alium etiam mansum

habet eadem Ecclesia jam ante pluries nominata in monte vicino, qui fuit restauratus alterius mansi concambio, quem pius pater noster Dux Henricus 3) Ecclesiae illi dederat. et volumus etiam ut ille mansus quem habet Ecclesia per concambium loco illius mansi quem pius pater noster Ecclesiae contulerat immutabiliter permaneat. Vt autem haec stabili durent permanentia et ne aliquis posterorum haco bona Ecclesiae possit avellere, jussimus sigillum nostrum paginae huic assigillari loco perpetui testimonij. Et ecce nomina personarum, quae praesentes erant, ubi haec fecimus. Dominus Tietbaldus Pataviensis Episcopus, Abbas Sifridus de Alderspach, Abbas Fridericus de Aspach. Et Capellani nostri Dominus David sacerdos, et Gerhardus Notarius, et Dominus Churadus Suevus. Marchio Bertholdus de Istria. 4) Junior Burgravius Heinricus. Comes Rapoto de Ortenberch, Sifridus Comes de Bilstein, & frater suus Comes Chunradus. Comes Liupoldus de Pleye, et frater suus Comes ' Heinricus. Heinricus de Stauph. Jordanus dapifer, et frater suus Jusarins. Otto de Ror. Warmundus de Lewenstein. Gundakerus de Styria. 5) Fridericus de Brunnowe. Poppo et fratres sui Otto et Engelschaleus de Urach. Albertus Officialis de Purcstall. 6) Ugo de Lonstorph, ') et alij quam plures. Acta sunt haec anno Dominicae incarnationis MCLXXIV.

Indictione VII. data in curia Hering <sup>6</sup>) XV. Kalend. Octob. per manum Gerhardi notarij.

Diese von Sachsens und Baierns herzog, heinrich bem kömen, seche Jahre vor seiner Uchtung gemachte Schenkung an Kremsmunster, (bie Stiftung bes, gleich biesem lehten Welfen proseribirten Agilolfingers Thaffilo,) wurde gleich im ersten Jahre nach jener Achtung bestätigt und zwar unter ber Gezeugschaft bes ersten neuen Baierherzogs aus dem hause Schepern: Wittelsebach, Otto's bes Großen:

In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Fridericus Dei gratia Romanorum Imperator Augustus in perpetuum. Ad aeterni regni meritum, et ad temporalis coronae gloriam, apud regem regum nobis profuturum non dubitamus, si Ecclesias Dei et quaelibet loca religioso favore imperialis gratiae amplectimus; eas in suo jure fovemus, si à principibus nostris eis collata nostra auctoritate ipsis confirmamus. Proinde noverint universi imperij nostri tam praesentes quam post futurae aetatis fideles, quod nos Cremesae Monasterium privilegij nostri robore communire cupientes, bona à ducibus Wawariae, à quibus et nos originem sanguinis ducimus, eidem Monasterio collata, praesentis scripti Autentico ei confirmamus; videlicet bona illa quae sita sunt à flumine Horembach seorsum usque lin fluvium Cremesam. Item mansum in Halle. quem proavus noster dux Welfo beatae.

memoriae eidem Monasterio contulit, ratum ei volumus permanere. Similiter et alium quendam mansum ei confirmamus, quem habet idem Monasterium in monte vicino; qui fuerat commutatus ante alterius mansi concambio, quem avunculus noster piae memoriae dux Henricus illi Caenobio dederat: statuentes ut ille mansus, quem habet Monasterium per concambius loco illius mansi, quem avunculus noster contulerat, eidem Monasterio inviolabiliter permaneat. Denique Ulricus Abbas saepe dicti loci ad nostram accedens praesentiam in solemni curia, sua nobis quaestione ostendit, quod Engelschalcus de Huzinpach in bonis Monasterij à Cremesa per villam Vischen stratam publicam violenter sibi usurpaverit, et occasione ejusdem stratae circiter ipsam viam undique pro placito suo aedificia locaverit. Et quia eadem violentia Principibus et toti provinciae constitit, nos per curiae nostrae sententiam consensu principum approbatam, eandem inhibemus, et in irritum ducimus: et ipsa bona, per quae strata ducitur, Cremesmonasterio ad usus fratrum auctoritate imperiali confirmamus. Ut autem haec omnia ab omnibus rata et inconvulsa in omne aevum permaneant, praesens privilegium inde jussimus conscribi, et sigilli nostri impressione communiri, testibus subter notatis, qui sunt Chunradus Salzburgensis Archipiscopus Otto Baben - bergensis Episcopus. Chuno Ratisponensis Episcopus. Diepoldus Pataviensis Episcopus. Eglolfus Aeistetensis Episcopus. Otto dux Wawariae, Liupoldus dux Austriae. - Marchio Bertholdus de Istria, et filius suus. - Marchio Bertholdus de Vohburch, et frater suus Fridericus Burgravius Ratisponensis, et frater ejus Otto Lantgravius de Stevening. Comes Liupoldus de Pleye, et ejus frater Comes Chunradus de Bilstein, comes Cunradus de Dorimberch, Castellanus de Nurimberch. Otto de Len-Lengebach. Heinricus de Schowenberch. de Griezbach. Wernhardus de Wernherns Horbach. Chunradus de Rote, et alij quamplures.

Signum Domini Friderici Romanorum Imperatoris invictissimi. Ego Gotfridus imperialis aulae Cancellarius vice Christiani Maguntinensis Archiepiscopi, et Germaniae Archicancellarij recognovi. Acta sunt haec anno Domini MCLXXXI. Regnante domino Friderico Romanorum Imperatore gloriosissimo. Anno regni ejus XXX. Imperij verò XXVII. Indictione XIV. datum Norimberch III. Kal. Martii. feliciter. Amen.

## Unmertungen.

1) Kreme munfter, eine ber taufenbjährigen agitolfingis ichen Stiftungen bes alten, großen Baiern, bat einen

rührenben Urfprung. - Gunther, ber icone und fubne Erftaeborene bes letten Mailolfingers, bes zweiten Thafe filo und Luitburgens, ber Tochter bes letten Conaobars benfonias Defiber, murbe auf ber Sagb, an ber Stelle ber beutigen, um bas Land und um bie Rationalbilbung bochverbienten, burch ihre Ritteratabemie und burch ibre Sternwarte weitberühmten Abtei graufam getobtet von einem verwundeten, ungeheuren Gber, bicht an bem noch von ibm ber Gunther = Zeiche ber beißt. - Rarl ber Große und ber belbenmuthige fars Lovingifche Baftarb Urnutf maren, gleich bem letten Sachsentaifer Beinrich bem Beiligen, bes Rlofters vorguatiche Bobltbater, nicht minber maren feine Schirmvoigte, bie traungauischen, auf Steper figenben Ottofare, bie Erben berer von Lambach und Wels, Markgrafen ber obern carentanischen Mart an ber Mubr unb Raab gegen bie Ungarn. Der lette biefes Saufes, Abelbert, erariff ben geiftlichen Stand und brachte reiches Gut an beiben Traunufern, an bas westfrantifche Dochftift Burgburg, beffen Bifchof er murbe und einer ber fchlimme ften Biberfacher bes Raifers im unheilvollen Inveftis turftreite wiber Rom. - Bei Gelegenheit feiner Jubelfefte baben bie gelehrten Capitularen Simon Rettens bacher (1677), Marian Badymener (1777) und Gabriel Strafer (1807) bas Jahrtaufenb bes ehrwürdigen Rrems= munfter portrefflich beleuchtet.

2) A. Welfone duce Steinportz eidem contributum: data quoque sylva in Prempach anno 1093 fagt Mettenbacher. Die Schent ing felber ift bis zur Stunbe weber in einem Briefe Beis ebirt, noch aus ber Aufzeichnung in irgenb einem Codex traditionum. Der Antheil an ber reichenhaller Salzquelle war gewiß kein altes Stammgut, sonbern ftanb ben Belfen als Baiers herzogen zu, ober burch Aussch von irgenb einem bischöfe

fichen ober abteilichen Krummstab, benn natürlich trachtete in bamaliger Zeit Alles, einen solchen Salzantheil zu besiehen.

- 3) Beinrich ber Stolze, ober ber Grofmuthiae zugenannt, Beinriche bes Lowen Bater, Cobn Beinriche bes Schmargen und ber flanberifchen Jubith, Reffe bes jungern unb Entel bes altern Baierbergoas Belf, geboren von ber Billungifchen Bulfhilbis, Tochter Magnus, bes letten Cachfenbergoas aus biefem Blute, folgte feinem Bater, ber fich fterbend in eine Monchefutte verfroch, am 28. Rovember 1126. Er verlobte fich im gleichen Jahre ju Merfeburg mit Gertruben, ber Erbtochter Raifer Lothars, vollzog bie Bermablung auf bem prachtigen Boftage zu Gungenlech, (ber altromifchen concio legis bei ber vinbelicifchen Augusta,) ju Pfingften 1127. - 216 burch Lothare Tob (3. Dec. 1137) auf ber Rudfehr aus Stalien, wo er fcon ju Trient fcwer erfrantte und: in vilissima casa inter Oenum et Lycum, in Breduwanc, in Breitenmang, fast im Ungefichte ber welfischen Bergoasburg Sobenichmangau ben letten Dbem verhauchte, bie Sobenftauffen entschieben bie Dberhanb hatten und Ronrad III. bie Kronen Karls bes Großen erhielt, murbe Beinrich 25. September 1138, auf bem goflarer Tage, beiber Bergogthumer Sachfen und Baiern entfest und ftarb ein Jahr barauf, am 20. October 1139. noch nicht 37 Jahre alt.
  - 4) Diese Urkunde bestätigt neuerbings, wann ber alte Bertholb von Andechs die Markgrafschaft Istrien erhalsten? nämlich schon vor 1173, so wie sein gleichnamiger Sohn Bertholb ben herzogstitel nicht 1180 bei ber Achtung heinrichs bes lömen und bei ber vermeintlichen gleichzeitigen Zersplitterung bes baierschen Staatskörpers in feinen öftlichen und füblichen Borlanden, sonbern 1181 bestam, als mit bem Tobe bes jungen Wittelsbachers, Konrads

von Dachau, ber seit ber ersten hohenstauffischen Fehbe wiber Ungarn von den Dachauern als Repressalie gegen die magyarische Dynastie ber Arpaben geführte Derzogstittel von Croatien, Dalmatien und Meran wieder ledig stand.

5) Diefer Gunbacker von Steper hat zwar nichts gemein mit feines Saufes Lehnsherren, ben (mahricheinlich aus einer Stammesmurgel mit Baierns Bittelsbachern und mit Ofterreiche Babenbergern entsproffenen) traungaui= fchen Ottofarn. Er ift aber barum nicht geringer als ber Uhnherr ber erlauchten Belbenfamilie ber Starbem= berge, benen jener Rubiger, ber Wien gegen bie Turten vertheibiget und jener Guibo entsproffen, ber immer mit ungleichen Rraften, immer glorreich, in Ungarn, in Stalien, in Spanien geftritten. Die oben berührten, außerft wichtigen und weit eingreifenben Rragen und Genealogien find burchaus quellengemäß erörtert in hormanr's Beitragen jur Lofung ber Preisfrage bes burchlauchtigften Erzberzogs Johann für Geographie und Siftorie Innerofterreichs im Mittelalter, in feinem Archiv 1811 und 1815, auch in ben Reuftabt und Steper und : befonbern Abhandlungen : bie Sachsen in Innerofterreich. - Diese urfunblichen Arbeiten wurben 1819 noch besonbere in zwei Banbchen abgebrudt auf Unlag und Roften eben jenes, Innerofter= reich und Iprol gleich unvergeflichen Fürften, gewiß eines ber ebelften, bochbergigften und gelehrteften Pringen feines Baufes und unferer Beit. Die Beitrage erfchienen in biefer zweiten, niemals in ben Buchhanbel getommenen Muflage, vermehrt und ergangt burch, bie Differtationen Kriedrichs Blumberger, Rammerers ber Benebictiner= abtei Gottweih, über bie Abstammung und über bie rechte Bahl ber traungauischen Ottokare und ihre Er= mahnung im gottmeiber Saalbuche, - ferner über ben eigentlichen Beitpunkt ber Folge ber Sponheimer, auf

bie Murzthaler im Bergogthume Rarnthen, bann burch bes bamaligen Lanbacher Profeffore, jest ollmuser Bi= bliothetars Raver Richter vielfeitige Forschungen über bie Gauen und Graffchaften Rrains, infonberheit auch ber windifden Mart und über die bortige Berrichaft ber bochftifter Frenfing, Briren und bes Patriarchats Mquileja. 9) Die 1817 erloschenen Grafen von Purgftatt maren gleich ben Lichtenfteinen und Trautmanneborfen, zugleich in Inneröfterreich, Dber = und Rieber-Ofterreich und Tyrol ausgebreitet. Der in porftebenber Urtunbe Beinrichs bes gomen portommenbe Ramen Albert von Puraftall, wieberholte fich noch oft in bem ureblen Gefchlechte, auch noch in bem Jefuiten Pater Albert, beffen weitausschauen= ber Befte Riegersburg und anberer ichonen Erbftude, ber Jefuiterorben fich felbft mit gewaffneter Band und in nachtlichem überfall (wiewohl vergeblich) zu bemeiftern trachtete. - Beinrich und fein Bruber Bartwig von Purgftall ericheinen als Beugen bei ber Stiftung ber Benebictinerabtei Gleint burch Urnhalm von Gleint unb feinen Cohn Bruno, und burch bie Freigebigfeit Dtto= . fare, Markgrafen in Steper, feines Sohnes Markgrafen Leopold bes Starfen und bes Apostels ber Pommern,

bes heiligen Otto, Bischof zu Bamberg, um 1120 — und zwar unter ben Liberis, nicht unter ben Ministerialen ober Dienstmannen. — heinrich von Purgstall war unter ben Gesangenen von Mühlborf und Ampsing, in ber Schlacht Lubwigs bes Baiern und Friedrichs bes Schönen um das römische Reich 1322. Morig von Purgstall war mit seinem Better Sigmund von herberstein mit Georg von Thurn, Georg Schnigenbaumer, Dr. Jacob Desler und bem berühmten Konrad Peutinger unvergeßelich in der Geschichte ber ältesten biplomatischen Relationen zwischen Österreich und Rußland, des politischen Spstems Max I. gegen ben Norben, und ber Borspiele

jener großen Zusammenkunft in Wien (im Juli 1515) zwischen Mar, bem polnischen Sigmund und Wladislaw Böhmens und Ungarns König, ber Borspiele jener Doppetheirath Ludwigs und Mariens, Ferdinands und Anna's, die in wenigen Jahren die Kronen Ungarns und Böhmens an Habsburg brachte. Biele Purgstalle geshören im edlen Wetteiser mit den Auerspergen unter die gefürchtetsten Türkenhelden. Sie haben wider die Utstoken und Venedig, wider Danen, Schweden und Kranzosen tapser gestritten.

Johanna, bie Bittme und Mutter ber beiben letten Grafen Purgftall, Bengel Gottfrieb unb Bengel Ras phael, geborne Baronin Granftoun aus Schottland, leitete fich in geraber und legitimer Abstammung von bem beiligen Ludwig, Konig von Frankreich, und trug bas Blut ber Capetingen, wie ber englischen und ichots tifchen Ronige in fich. Der Gemahl mar 1812 in Flos reng, ber bochbegabte, erft neunzehnjährige Cohn 1817 verblichen, bie Grafin folgte ihnen im Mark 1835 nach. . Durch ihr Bermachtnif und bie lanbesherrliche Beftatigung gebieh bie Berrichaft Bainfelb und ber Rame Puraftall an ben er ften Stepermarter, an ben aes Tehrteften Drientaliften unserer und vielleicht aller Beis ten, an Jofeph, nunmehr Freiherrn von bammer = Puraftail, quem certe aget penna metuente solvi, fama superstes! -

Die Lonftorf, bei Amstetten, an ber Ips und Urt seshaft, waren reiche Ministerialen bes hochstiftes Passau, bem sie gerabe in ben Stürmen bes großen Zwischenreichs seinen größten Kirchenfürsten, Otto von Lonstorf gaben, bes gewaltigen Königs Przemyst Ottokar treuen Berbündeten. Die alten passauer Rentbücher kennen gar wohl die Purgstalle Waren bort Nachbarn ber Lonstorfe.

#### 342 - XXIII. Urfunben gur Gefchichte

\*) Ehring am Inn, eine alte Pfalg. - Schon mar gwie ichen bem Barbaroffa und bem Comen, ber fich weigerte, mit nach Italien ju gieben, 3wiefpalt eingetreten. Bobl ericbien ber gome auf bem Reichstage ju Regensburg, mo ber Raifer bas Urtheil gegen ben bohmifchen Pringen Albert, Ergbischof von Salgburg neu verfunbete. Die fteberburger Chronit bei Leibnig ergabtt ben neuen Rlofterbau und bie reichen Beifteuern, bie bas Rlofter erhalten: serenissimus ille Bavariae et Saxoniae dux Henricus primus auxilio suo nos juvit et non parvam expensae partem vultu hilari nobis tradidit, nostramque festivitatem sua illustrasset praesentia, si necessaria occupatione detentus in Bavariam, iter non arripuisset. - Beinrich ber Lowe begab fich von Regensburg nach Frenfing, und gab bem Bifchof einen Revers um bie Schirmvoigtei über fein Stift Innichen an ber Drau in ben carentanischen Bergen. Die Pfalgarafen von Bittelsbach und Zubin= gen, bie Grafen von Liebenau und Dornberg und viele Eble umftanden ihn. (Meichel beck histor. frising. I. 731. Resch aetas millenar, aguntina, Cassian Sues ber, bas alte Maunt im Moricum, ober bas taufenb= jahrige Freifingifche Innichen in Tyrol.) Bon Freifing jog ber Bowe auf ben Zag nach Chring, mit bem Diocefan Diepold von Paffau, gebornen Grafen von Berg, mit beffen Dheim, bem Gauarafen Bertholb von Unbeche, Reuburg und Formbach, Markgrafen in Iftrien, ben Burggrafen ju Regensburg, ben Grafen von Orten= burg, Peilftein, Plann und Schala. Gie waren Beugen ber obigen Beftätigung bes Bowen über bie von feinen Altvorbern nach Rrememunfter gemachten Schenfungen und (mon. boica ;III. 325-461) wie ber Bergog zweien Reichsvafallen geftattete, bie bergoglichen Umteleben Lengmos und Rotenbach, auf welchen fie fagen, an

bas Rlofter Ranshofen abzutreten. Es tamen auch bie Monche von Reichersberg und brachten wiber Beinrich von Stein bie alte Rlage vor, wie er unter rechtlichem Bormand bas Rlofter auf unleibliche Beife bebrude unb feiner Sabfucht fein Biel und Daß fete. Gie ergablten, bag ihm mit papftlicher Genehmigung ber Rirchenbann, in welchen er wegen Morbens und Brennens auf ben reicherebergischen Gutern gefallen, von Albert, bem Erg= bischofe, abgenommen worben, und bag er Treue und Freundschaft zu halten gelobt habe; feitbem aber ber Groffellermeifter von Reichersberg tobt fei, fpreche et Wiesgrunde und Relber an, auf welche er fein Recht au Lebzeiten bes Rellermeifters, feines Brubers, nicht auss geführt hatte. Der Bergog verwies bie Monde an ben . Bergleich, ben bie gefetten Schieberichter fprechen murben, weil aus Mangel an Beit er felbft Urtheil nicht mehr weisen mogte, benn er eilte nach Sachfen gurudt: causam fratres insinuant duci Bavariae, advocato eiusdem concambii, qui eo tempore sub festinatione parans redire Saxoniam, injungit vicem suam domino Erchinkero de Hagnowe. Wirklich findet man Beinrichen gleich wieber in Sachfen auf ber Bargburg freigebig gegen bas Stift Rageburg, nicht ohne Begleitung aus Bgiern, namentlich bes Martgrafen Berthold von Bobburg. (Westphal monum. inedita. II. 2074. - Gemeiner Gefchichte Baierns unter Friedrich I.)

## Bierter Beitrag.

Deinrich ber Lowe, ju Sachfen und Baisern Bergog, ichenkt ben Pramonstratenfern in Biltau, Behenben in ber Leutasch und anderes Gut im obern Innthale und Lechethal. — Ulm 7. Marg 1166.

In nomine Sanctae et individuae Trinitatis. Heinricus divina favente clementia Bawarie atque Saxonum Dux. - Quotiescunque super ecclesiasticis negotiis petitionibus religiosorum annuimus et e rebus nostris eos ditare et strenue defensare curamus, a Christo, cujus ministri sunt, coelestia pro terrenis nos in eternam retributionem obtenturos esse non dubitamus. Ea propter et ob remissionem peccatorum nostrorum et pro remedio anime patris nostri Heinrici ducis quondam Bawarie et Saxonie et matris nostrae gertrudis filie Lotharii Imperatoris et Richenze. Imperatricis, fratribus in loco quondam haereditarii juris 1) nostri Villetis, deo et beato Laurentio Martyri jugiter servientibus potenti manu contulimus partem decimarum in

nostris novalibus juxta fluviolum Liutaske 2) dictum, prediis ecclesiae brixinensis et Bernhardi nobilis de Wilheim conterminis. Insuperhobam unam in Waltinhovun, 3) vaccarias duas Mezzis. 4) Lenginvelt. 5) unam Ez. et Silles juxta castrum novum 6) et prediolum Stammes 7 cultum et incultum, quesitum et non quaesitum quod duodecim marcis redemimus a fideli nostro Hilteboldo de Swanegoe. 8) Ut ergo hujus nostre donationis robur ratum et inconvulsum permaneat, cartam hanc inde conscribi et sigilli nostri munimine jussimus insigniri, adhibitis ido-. neis testibus, quorum nomina haec sunt: Egeno curiensis Electus. Hartmannus Campidonensis electus Abbas, Inclytus Patruus noster Dux Welpho. Otto major Palatinus de Witelinespach. Pertholdus Comes de Andechse. Arnoldus Comes et Advocatus de Moriht et Griffinsteine et fratrueles eius Henricus et Fridericus Comites de Eppan, Gotfridus Comes de Romesperc, Bernardus de Wilheim, 9) Hiltebolt de Swangoe, Ortolf de Pisenberch, Oelrich de Sardes, Wuolfwin de Montealbano, Swiker de Mindilberc, bajulus ducis in Peittengowe, Hartmann de Siebinaich, Sibotho de Scongoe, Marquart de Lengenfelt et alii quamplures. Acta sunt hec anno Dominice incarnationis MCLXVI, Indictione XIV. anno regni Domini Friderici Imperatoris

victoriosissimi XIII, Imperii autem XI. Datum apud Ulmam IX. Idus Marcii.

#### Unmerfungen.

1) Diefe, ber alten Belfen Urbefigungen vielfaltig aufflarende ober body bestätigende Urtunbe wurde (wie noch eine zweite in analoger Beziehung bebeutenbe Gutervertaufdung bes Barbaroffa mit bem großen magbeburger Erzbifchof Widmann, unter Beugenschaft Beinrichs bes Lowen und Bergoge Belf,) gegeben auf bem Tage gu ulm, (Februar - Marg 1166) ber bie Burgburger - Spruche gegen Alexander und beffen Unhanger in Bolls aug feben follte, vorzüglich gegen bes Raifers Stiefobeim, ben öfterreicher Ronrab, Kurften ju Salgburg, fruber ju Paffau, Sohn Leopolbs bes Beiligen und Bruber Beinriche Jasomirgott. (Scheid Orig. Guelf, III. 500. Anonym. Weingart. Otto de S. Blasio. Chron. Salisburg.) Gben in Ulm erging auch bas Urtheil über Belfs Gefangenen, ben Pfalgarafen Sugo von Tubingen. Gben bort erzwang ber bisher faft unwiderstehliche Raifer neuen Tribut ber Ungarn, gegen bie er fich mit bem griechischen Raifer verbunben, ebenbort verfohnte er ben Grafen von bolland und Bifchof von Utrecht, orbnete bie Rheinzölle und Rheinbamme. - Bon ulm gog ber Raifer Friedrich mit Beinrich bem Lowen und mit einem großen Gefolge von Baierherren an bie Salza, nach Lauffen und Salzburghofen, wo getagt, ber Erzbifchof Ronrab von Band und Leuten verftogen, bie ihm Getreuen ge= achtet, feine Befibungen weiter verlieben, jum Theile graufam verheert murben.

Der altwelfische Ort und bas Prämonstratenserstift Wilten wurden bereits in der Rote 3. zur Urkunde I. binkanglich erörtert.

2) Die Luitafch, insgemein Leutafch, ein enger Pag in ber linten Rlante ber berühmten Scharnit, beffen Umgehung burch Boifon (5. Rovember 1805) ben Rall ber vom 1931 Maricall Ren vergeblich befturmten Scharnig und bie Raumung Tyrols entichieb. Rabe ben Quellen ber 3far und Boifach geborte bies Thal mit bem naben Berben= felfischen und Ammergau und von bem Gebirgeabfall von Seefelb hinunter, über Reit und Leiten an ben Inn. nach Birl und gur Martinsmanb, gum alteften Stamm= aut ber Belfen. - Schon 1080 - 1190 liefet man in Frepfinger Aufzeichnungen vom naben Garmifchgau: Dux-Welfo habet apud Germarischeoua IV. Curtes IV. huobas et molam et piscatorem et II. Wademannos et in media sylva (Mittewalb) hobam quae est Arnoldi de Skyre - et decimas apud Germariscouna - Jene Brimer Behnten in ber Leutafch veraabte im October 1180 ber Brirner Bifchof Beinrich: - petitione dilecti et venerabilis fratris nostri Henrici praepositi et fratrum Wiltinensis chori - decimam novalium in nemore, quod Luitasche vocatur - fratribus Wiltinensibus. (bormanrs Beitrage II. 187.) Much bas hier ermahnte Leutafcher Reugereuth bes zum hohen Abel gehörigen Bernarb von Beilheim, beffen Cohn Bernard bas Patronatrecht ber Pfarre Telfe nach Briren fchentte, gebieben fomie ber übrige brirnerifche Untheil burch benfelben Bifchof 1195 novalia que possunt excolere circa an Pollina: fluvium Liutaske in predio, quod Bernhardus nobilis de Wilheim eidem cenobio potenti manu donavit. - 1257 beftatigte biefes Bruno, Bifchof von Briren, geborner Graf ju Rirchberg, ein Reffe Dein= harts von Gorg, bes Erben von Anbeche und Throl. (hormanes hiftorifches Tafchenbuch auf 1838 - Regeften (Baterl. Ardiv, Jahrg. 1838 )

24

Sobenfchwangaus und feiner Umgegenb. - Stams und hobenschwangau.) 218 Belf VI. 1167 ben einzigen Sohn Belf burch bie Seuche in bem eroberten Rom perloren, aab er für einen Jahrtag ju feinem Unbenten (neben anbern Bermachtniffen nach Steingaben, Raittenbuch, G. Mang in Buefen, Weffobrunn, Scheftlarn) bas altwelfische Sauptgut Ummergau nach Rempten, bas es großentheils 1295 - 1298 mit Buftimmung ber Bifchofe Beinrich von Conftang und Emicho von Rrenfing ber Canonie Raitenbuch vertaufte. (Hund metropol. salisb III. 110 - 128. Scheid orig. Guelf, II. 594 - 98. Mon. boica VIII, 12 - 16 - 52.) 3m Junius 1296 in Schongau befannte Peter, ber Boigt von Schongau, unter Beugenschaft bes bortigen und bes Remptner Mungmeifters, bann bes eblen herrn Jurgen von Schwangau: brei bofe in Oberammergau, Robigrub und am Bech auf Lebenszeit: von Konrad, Abten gu Rempten und feinem Convent erhalten gu haben (Scheid Orig. Guelf. 11. 597.)

- 3) Waltenhofen am Lech, nächst hohenschwangau und Füeßen, bis zur Legende S. Mangs, bis zu Pipin und bem augsburger Oberhirten Witterp hinaufreichenb.
- 4) Met am Inn, uralter Salzstapel und Urfar (überfuhr), wo bie Welfen auch nach Weingarten eine Schenkung gemacht.
- 5) Der Welfen uralter Besig im Desthale bei Lengenselb und Des reicht bis zu der Bermählung des Grafen Ulrich von Bosen mit der Ebersbergischen Richlindis hinauf. — Adaldero (von Sempt und Sbersberg) comes delegavit ad altare S. Mariae & S. Cordiniani in manum Uodalschalchi Advocati, quicquid proprie-

tatis habuit in loco Lenginvelt dicto - ut' Clerus Venerabilium Fratrum - post vitae illius excessum suaeque comparis Domnae Richildae in proprium haberet. Manch welfisches Gut im Detthale gebieb auch an bie frommen Rrauen in Chiemfee unb aus bem Eppan-Ultnerischen Erbe an bie von Reiffen und Marftetten und von ihnen 1259 an ben Bifchof Bruno von Briren, namentlich Awenstein, antiquus locus munitionis super fluvio Ez. - (hormanrs Beitrage II. 147. und feine hohenschwangauer Regeften) ber aleichfalls aus bem Eppanifch-Ultnerifchen Erbe ge= fommene Befit ber Grafen von Efchenlohe, Bortenberg und Lichteneck im Detthale ju Gily und Beimingen ge= bieh an Bergog Meinhart. Much aus welfischem Urquell ftammen bie Bebenten ber Schwangauer im Desthal a temporibus quorum non extat memoria.

Die gegenwärtige Urfunde enthatt ja fogar einen eiges nen bienftbaren Abel von Lengenfelb? - Roch im Gep= tember 1240, auf bem Schloß Unbrian an ber Etich. warb ber lette Eppaner, Egno Bifchof von Briren feinen Reffen Ulrich, Grafen von Ulten und Efchenlohe, Markgrafen ju Romsberg, bie Bulfe Bolfmars von Remnath, gegen eine Summe Gelbes. bei beren Richtzahlung Graf Ulrich ihm bie Boiatei bes Detthales mit allen Ginfunften gu überlaffen verbieg. wider bes Bochftiftes Schirmvoigt und boch allerarg= ften Feind, Albrecht, Grafen von Eprol. - Erft am 14. Rebruar 1241 fchlof fich ber Friede gwifchen Egno, bem Bifchof, Albrechten von Tyrol und beffen Schwiegerfohn, bem letten Unbedifer, Bergog Otto von Meran und am 30. April 1241 gu Patriarcheborf auch mit Meinharben von Gorg, bem nachmaligen Erben Otto's und Albrecht's. (bormante Beitrage II. 325-338.)

6) Silg, ein blubenbes Pfarrborf, am guge bes Schloffes S. Petereberg, gebort feit 1275 burch ben brirner Bi= Schof Bruno mit bem Patronaterechte ber naben Gifter= cienferabtei Stame, bem murbigen Seelgerathe Ronrabins bes letten Stauffen. - Belder uralte Belfenfis biefes G. Petersberg gemefen, erhellt baraus, baf icon biefe Urfunde Beinrich bes Comen von 1166, von einem novum castrum fpricht und noch mehr bie Urfunben aus ben Tagen Konigs Philipps und Friedriche II., wo ben Schwangauern ausbrucklich bie Burghut anvertraut war, benfelben Schwangauern, bie im Debthale, in Sile, in Roppen, in Saimingen, in Stame und bis nach Pfaffenhofen und Dberhofen hinunter begutert maren, ex tempore cujus non extat memoria. - Sollte S. Peter ale Schlog= und Rirchen=Patron nicht auf bie Beiten und bas Apostolat bes großen Bonifacius beuten, ber biefen Fürften ber Junger Jefu als Symbol ber romifchen und Gegenpfeiler ber griechischen Rirche, bes Arianismus ftete vorangestellt bat, (Lange Rebe über Rirchenpatronen bes alten Baiern), follte G. De= tersberg, bas ichon in ben Tagen bes Barbaroffa, "alte" Schloß, nicht ber merowingifch = agilolfingifchen Periobe bes (bebeutungsvoll fo heißenben) Poapin= gau es und Poapinthales, ober wenigstens ber farlowin= gifden Epoche angehören und Beinrichs golbnem Bagen und "falfcher Mabre" und Ethitos grimmigem Burude , gieben in bie Clause bes Scharnibermalbes aleichzeitig fein ??

Der unechten Welfen, an ber obern Etsch und am obern Inn, (neben ben Grafen bes Bintschgaues und bes churrhätischen Engabeins, späterhin von Tyrol genannt, Note f. **AF** I.) gewaltig hausenber Zweig, bie

Grafen von Bogen, fpaterhin von Eppan, Piano, Greifenftein, Ulten und Altenburg, burch bas Erbe ber Bippthaler Grafen, auch Boigte und Comites von Mareith genannt, erwarb im Seitenzweige von Ulten auch reiches Erbe in Oberfdmaben, an ber Iller und Gung. - Graf Egno von Eppan (1176-1209 urfunblich ericheinend) war nämlich vermählt mit Irmengarb, einer Tochter Beinriche bes Darfgrafen von Drice und Romsberg, Stifters ber Abtei Drfee, beffen Markgrafentitel aus bes Barbaroffa welfchen Beerfahr= ten rührt und auf Burgau haftete, wo er ber Bi= berecke Nachfolger war. - Im Rreuggang ju Drfee ruht Irmengard neben ben Brubern: "Hic generosorum feliciter ossa quiescunt, A Romsberg Comitum Bertholdi et Gottfrederici, Irmelgarde simul dilecta cumque sorore." Das Salbuch von Ottobeuern und bie Aufzeichnungen bes gelehrten Priors Maurus Reperabend, zeigen uns ber eppanischen Irmengarb Gefippte verschiebentlich: - 1182. Ego Marchio de Ruomisperc et uxor mea Uodilhildis cum filiis nostris Godefrido, Heinrico et Kuonrado, atque filiabus Irmingarda et Adelheid. - - 1191 Heinricus Marchio de Rumisperc, iturus in Apuliam cum Imperatore, hubam unam in Ursingen contulit (nach Ottobeuern), ut inde aniversarius ejus agatur (6. September); prius dederat swaigam unam in montanis ad Silles, Breduwanc et Routie (Sila unter S. Detersberg, Breitenwang bei Boben= ichwangau und ber tprolifche Grenzflecken Reitti,) ut ossa parentum suorum in capitulo sepelirentur. 1187. Gotefridus cum uxore et parentela sua sepeliuntur in capitolio nostro, rogatu Hainrici Marchionis, Gottfrieb + 11. Mai 1208. - Gotfridus Advocatus filius Henrici Marchionis, repentina

infirmitate preventus Auguste. - Bertholb, sein Bruber 1212 am 2. April cum Ottone prius imperatore, sed tunc excommunicato, proficisci volens in Saxoniam, juxta Rhenum est defunctus. Theilnahme biefer Romeberge an Belfe Tubinger Rebbe ergahlt weitläufig ber Abt von Ursperg, Otto von S. Blaffen und aus ihnen Cruffus. Rach Bertholbs Tobe gebieh Ottobeuerns Schirmvogtei an bie verwandten Dynaften von Reiffen und Marftetten. Der altefte, ur= funblich bekannte Ahnherr ift wohl 1096 Oudalricus Com es de Roumesberc bei Bapf, mon. anecdot. I. 462. Bielleicht lebte er noch 1135, wo ein Graf Ulrich von Romeberg ale Beuge erfcheint in einer Urkunbe bes Rloftere S. Salvator in Schafhaufen. Die Ibentitat mit ben Grafen von Berg und Schelklingen, nach Gini= gen auch mit ben Dynaften von Ruck, wie ber enge Berband mit ben Belfen find flar. 1142 ericheint Graf Rubolf ale Beuge in Konrabe III. Bertragehanblungen amifden Bafel und G. Blaffen. 1143 Graf Bertholb als Boigt von Rempten in Ronrade Diplom für Ureberg und Graf Rubolph in einer gleichen Beftatigung fur Salmansweiler (alles bei Reugart), 1147 Gottfrieb und fein Bruber Rupert in bem Gunftbriefe fur G. Ulrich in Augsburg, gegeben von Welfo dux Noricorum cum filio fratris Sui Heinrico Noricorum et Saxonum duce 1150 in einer Schenfung nach Befs fobrunn, berfelbe Gotfrieb. (Mon. boica VII. et XXII.) 1155 Gotfried in bes Barbaroffa Brief fur biefetbe Abtei wegen ber Untervoigte, 1156 Die Bruber Gotfrieb und Rupert (Bang's Regesta) und biefelben in einem maulbronner Briefe (Besold document. redio. 795) 1164 Graf Rupert in einem Bertrage zwischen Dofen= hausen und Roth, (Stadelhofer hist. colleg. Roth. I. 35.) - 1157 Gotfrieb in Beinrichs bes gowen Briefe fur

Ranshofen. (Mon boica III. 322.) 1162. Derfetbe in einer reichersberger Erabition (M. B. III. 458) 1162 in Bergoa Beinrichs bes Lowen Briefe fur Polling (M. B. X. 20) 1164 berfelbe in ber Gabe eines Gutes zu Jengen bei Buchloe an baffelbe Stift, actum Landsberc ultra pontem, 1175 Graf Beinrich in ber Schenfung eines Grunbes ju Bir= femalb von Bartmann, Minifterialen Bergog Welfs und auf bem pruntvollen gefte Welfs ju Gungenlech (M. B. VII. 359.) 1181 Heinricus Marchio et Comes in einem Rother Diplome. (Chronit ber Truchfeffen von Balbburg I. 19.) 1182 berfelbe in G. Ulrichs Raifer= brief und mehreren minber wichtigen Stellen ju ges fcmeigen. 1182-1185. übertragung ber neu gegrunbeten Belle im Balbe Siberg, nach Urfin, Drfee. 1188. Heinricus Marchio in bergog Belfs Schentbrief an . . . . . . . . . . . . . . . . . Brief fur Steingaben (Bange Reg. I. 338. Mon boica V. 502.) 1205 Gotefridus Marchio in einem Briefe Ronig Philipps (Langs Regesta II. 16) 1213 Bertholdus Marchio de Rumesperc, Heinrici filius, Gotefridi nepos, advocatus campidonensis, Friebriche II. Filectus consanguineus. - Rach Bertholbs, bes let = ten Rome bergers Ableben fam bas meifte Allob an Ermengarb und an ihren Gohn, ben Eppaner Ulrich, Grafen in Ulten (in Ultimis), wo er bie Burg Efchentobe lerbaut. - Irmengarb vermählte fich in ameiter Che an Beinrich, Grafen von Burtembera, ben wir auch in Weingarter Urkunden als ihren Gemahl finben. Daraus erklart fich, bag bei einer Unterhands lung Grafen Ulrichs von Ulten und feiner Gemablin Butha mit bem trientner Bischof Gebharb (II. 232 in bormanre Enroler Gefdichte) auf ber Burg Ulten Eremannus filius comitis de Wirtemperge unter bem porberften Beugen erfcheint, bag in einer Urfunbe

## XXIII. Urfunden zur Geschichte

354

von 1223 Ulricus Comes de Ultimis mit bem ausbrücklichen Beisag: filius filie Heinrici Marchionis, neben bem Heinricus Comes de Wirtenberge, und in zwei hohenstauffischen Urtunden von 1218 und 1226, "Hartmannus de Wirtenberg, Ulricus de Ulten, Comites« beisammen als Zeugen vorkommen.

Die immer brobenber herannabenbe mon golifche Bluth hatte ichleunigen Rrieben vermittelt zwifden Cano, bem letten Eppaner, ermabltem Bifchof und feinem fdwerbebrangten Sochftifte Briren und bem bofen Schirm= voigte, bem Grafen Albrecht zu Eprol, beffen Schwieger: fohn, bem Bergog Dtto von Unbeche-Meran und feinem Schwager Meinhard von Gorg, bem fclimmften wohl aus Mden. - Raifer und Papft erließen enblofe Dahnun= gen gegen bie mongolische Gefahr, ohne beshalb in ihrem erbitterten Rampfe auch nur eine augenblidliche Sanfti= gung eintreten zu laffen. Graf Ulrich von Ulten nahm bas Rreuz und ichickte fich jur Beerfahrt an, wiber bie Tataren gen Mahren, wo ber Chan Petha Dumus belagert hielt, ober gen Ungarn, wo fie ben Ronig Bela, am Sajo aufs Baupt gefchlagen, ihn bis nach Dalmatien verfolgt, fein Reich gur Bufte gemacht hatten, und bereite Bien und Reuftabt umidmarmten. Bier feste ihnen balb Friedrich ber Streitbare ein Biel, bort Jaroslav von Sternberg.

Am 5. Juni 1241 zu Briren erschien in Bischof Egnos Kammer, sein Better "Comés de Ultimis Ulricus cruce signatus contra tartaros pro patriae liberatione et fidei Katholicae conservatione, «—nahm 100 Mart Silbers vom Bischof zur Küstung und vermachte ihm basür, wenn er von dieser Kreuzsahrt nicht wiederkehrte, das altweissiche Erde im obern Innethale: "nostrum Patrimonium in Pledanatu Silzsitum, imo universum in valle Eni usque ad hos

terminos, puta Sille, Wezen, Vinstermunzze, Thimmelsjoch et Vendere (ber vom Brenner berab= ftromenbe Sillflug unter Biltau in ben Inn munbenb. ohnferne ber Marticheibe bes obern und untern Inn= thals, - bie Claufe von Finftermung, ber Betterfee amifchen Imft und Petereberg gegen ben Fern, Benber, ber hinterfte Beiler bes Detthales, bas Thimmelsjod, welches Detthal und Paffagr, bas Stromgebiet bes Inns und ber Etich auseinanberhalt.) Um 17. Junius barauf ftanb Graf Ulrich im Ungefichte ber hoben Eppan vor ber Rirche ju G. Paul: - »Cruce signatus volens ire versus Tartaros et Testamentum ejus declarans. a Arnold von Argt, Beinrich von Bonmond, Bolfber von Altenburg, Liebhard von Raltern, Ulrich atie von Flavon, Wilhelm von Goll, feine atteften: und ge= bitreueften Cbelfnechte ftanben um ihn. Da ernannte er au feinen rechtmäßigen Erben feinen Reffen Egno, ermablten Bifchof gu Briren, und Georgen und Friedrich, Sohne weiland Grafen Ulriche gu Eppan, falle er nicht miebertehrte, fo er aber wiebertehrte von biefem Rreug= qua, auf ben Kall feines Tobes.

Als Graf Ulrich sich bereits in Bewegung geset, zur Erfüllung bes heiligen Gelübbes, gab er noch in seinem Schlosse Remnath (chemenata), zwischen Bree und Raufbeuern, bem Stifte Wilten die Freiheit, von seinem Burghauptmann und Ministerialen Bolkmar von Kemenath und jedwebem andern seiner Dienstmannen von seiner hath und jedwebem andern seiner Dienstmannen von seiner hauptburg Romsberg Schenknisse anzunehmen ohne seine Bestätigung. (hormanre Beiträge N 49. 143.)

Bei berselben Gelegenheit verkaufte Graf Ulrich bem Raiser Friedrich auch die Reste altwelsischen Eigens zwischen bem Lech, dem Inn und der Isar, von den Schluchten des Fern bei Rassereit die S. Petersberg und bis an den alten Scharniger hochwald, an bessen

Musaana einft Ethifos Belle und Ethifos Chal. - Der obige Boltmar von Remnath und Markwarb, fein Sohn, find noch Beugen, wie am 16. April 1263 ber lette Stauffe, ber ungludliche Ronrabin, im Rlofter Biltau, Mles biefes feinem Dheim Lubwig bem Strengen überließ, mas fein Uhnherr Raifer Friebrich sapud Virum nobilem Comitem Ulricum de Ultimis emisse dignoscitur et nobis cum jure haereditario competentem videlicet: Novum Castrum in Monte S. Petri in Valle Inn situm et omnem aliam proprietatem et bona ad Progenitores nostros ex morte dicti Comitis devoluta infra nemus Scharnitz et montem Vern posita. - Rönig Ronrab belehnte noch 1252 Sugos von Mantalban treuen Dienst, indem er ihm sbona nostra sita in Scharnitz, officio nostro in Augusta pertinentia« zu Runtels leben verlieb. (M 50. 51. 169 in Sormanre Beitra= gen) Die konrabinische Urkunde spricht aber nur pom neuen Schloffe S. Petersberg. Wie eifrig bie brirner Rirche getrachtet habe, nach bem graften Welfenhort mit feinen ungemeinen Unfpruchen, auch bie alte Burg Petersberg zu behaupten und fich überhaupt mehr und mehr im obern Innthale auszubreiten, zeigt ein Taufch= vertrag von Bifchof Bruno, Rachfolger Egnos »mit ber Canonie Reuftift,« worin er, bavon ausgehenb, »quod Castrum S. Petri in Valle Oeni per donationem Ulrici Comitis de Ultimis ad Ecclesiae Brixinensis proprietatem devolutum sit, « bas naive Geftanbniß hinzusette: »quod ex memorato Castro et frequentia Mansionis sue ibidem majoris ecclesiae sue Honoris et proventuum possit cumulus provenire, maxime cum in terminis Vallis Eni munitiones et oppida quam plura cum suis Pertinentiis, licet infeudata, ad suam ecclesiam jure pro-

prietatis possint devolvi, si possessores eorum sine liberis contigerit de hoc saeculo emigrare, cogitavit possessiones et redditus justa Adeptione pro suis necessitatibus et castri ejusdem conservatione pro viribus ampliare. . Die Urfunde vom 24. Rebruar 1257 in Bormanre Beitragen Ne 150.) Much an Tobeszeugniffen fehlt es nicht von bem machtigen Ulrich von Ulten=Romeberg. Im Tobtenbuch von Wil= tau lefen wir: »XXVI. Novbr. obitus Udalrici Comitis de Ultan. Singegen im Bintherianischen Ra= tenber zu Briren: II. Kal. Julii Ulricus nobilis comes de Ultimis obiit: dedit, ecclesiae brixinensi castrum S. Petri in Superiore valle Eni cum valle Etztale etc. Jutta, Ulriche von Ulten-Romeberg Gemablin, war auch von Saus aus, ben Romsbergen verwandt. 1259, etwa 9 Jahre nach Ulriche Tobe, auf Bifchof Brunos Sauptburg zu Seeben, übertrug »Jouta filia quondam Comitis Gotfridi de Marstettene ib= rem zweiten Gemahl Bertolb von Reiffen, alles Recht, mas the \*circa novum Castrum scilicet sancti Petri superioris vallis Oeni etAwenstain antiquum locum munitionis super fluvio dicto Ez (Desthal) ratione haereditaria competebat.« Bertholb pon Reiffen übertrug bann MUes bem Bochftifte Briren. 1255 am 5. Mai auf ber Burg Rirchberg, vermits telte Bifchof Bruno von Briren amifchen feinen Brubern Eberhard und Ronrad, Grafen von Rirchberg und Multenftetten und Ronraben von Schwangau, ber alle feine Rechte auf bas neue Berrenhaus (in nova domo) au G. Petersberg aufgiebt, bagegen aber bon ben jum hauptmann bes außern Thurmes nannt, mit zwei jährlichen gabungen Beins unb mit einem Meierhofe ju Gilg bei G. Petersberg belehnt murbe. - 1259 im October, im felben Jahre, als bie

Ultner Bittme, Jutta, Gotfriebs von Romeberg unb Marftetten Tochter, Gemablin Bertholbs von Reiffen, ben Bunfchen bes Krummftabes von Briren auf bas gange obere Innthal und auf bie beliebig zu verengenben ober zu erweiternben altwelfischen Rechtfamen fo will= fahrig entgegenging, gab ber Baierfurft, Lubwig ber Strenge, bem Grafen Meinhard von Gora (ber burch ben Rachlaß zweier erloschener, am Inn und an ber Etfch machtigen Gefchlechter, Unbeche=Meran und Aprol, in Gubbaiern faft Alleinherr geworben) feine Schwefter. bie romifche Ronigin Glifabeth gur Gemablin und gu ihrer Mitgift, Rattenberg und hobenfdmangau. - Da= gegen wies Meinhard als Morgengabe Glifabethen gu, 800 Mart Silbers auf bie Burgen, Trafp, Lanbect, Lich= tenberg und Montani. - Meinhard vermehrte biefe Morgengabe 1266 burch bie Schlöffer und Schlofgebiete bon Rafen und Dichaeleburg im obern Dufterthale, ba Lubwig feiner Schwefter Glifabeth Mitgift auch um bas wichtige S. Petereberg vermehrte, welches ihr Sohn Conrabin ihm 1263 abgetreten batte. Schon 1258 hatten bie Grafen von Efchenlobe über ihren Antheil an ber Ulten=Romsbergifchen Erbichaft fich Lubwig bem Strengen und Grafen Gebharb von Birichberg, Erben von Tyrol und Unbeche-Meran, ale Schieberichter uns terworfen. - Benige Monate nach Ronrabins Binrich= tung in Reapel, im Marg 1269, gefchab auf bem Saupt= fcoloffe Inrol bie ju Pfaffenhofen unter bem Schlof Bertenberg begonnene Musgleichung amifchen Meinharb und feinem Bluteverwandten, Grafen Beinrich von Gichen= Tohe und beffen Gemahlin Leutarbis von Reiffen, wegen ber Meierthumer bes letteren im Detthal, bann gu Silg und Beimingen. Diefe Grafen gwifden 3far, Lopfach und Inn, Boigte von Schleborf, beren Erbbes grabnis in Benebittbeuern mar und bie angeheiratheter

Guter wegen, fich auch von Reiffen und Lichteneck nann= ten, mandmal auch herren ju Partenfirch und Berbenfele, ichenften ber neugegrundeten Abtei Stamme. bem Seelaerathe Konrabine, ihren Boll bafelbft, bas Urfahr auf bem naben Inn und bie Gerechtigfeit, bie fie ale Rachfolger ber alten Gaugrafen bes Dberinn= thales übten, beren Umbacht freilich lanaft in geiftliche Band von Briren und Chur, Frenfing, Mugsburg, Regens= burg, Rempten, Ottobeuern, Drice, G. Mang in Fuef= fen, Polling 2c. biemit in Immunitat gerathen mar-(1282) - 1286 am 2. Juni zu Innebruck vertauften Bertholb, Graf von Efchenlobe, fein Bruber, Graf Beinrich und fein Reffe, Graf Beinrich, genannt von Reiffen, bie Grafichaft bes obern Inn ju Bertenberg, ein Leben vom Markgrafen Beinrich von Burgau an Bergog Meinharb, fur welchen Gebharb und Beinrich von Tichengels bies Leben empfangen follten fur ben Bergog und feine Erben fur 700' Mart Berner. 1291 gu Canbebut bestätigte biefen Bertauf ber Graf= Schaft bes oberen Innthales von Bertenberg, ber Baier= bergog Otto jum Scheinbilbe bes alten Bergogambachts mit Beiftimmung feiner Bruber und unter Gezeugen= ichaft ber eblen Abensberger, Abeimer, Prepfinger, Frauen= hofen und bes Biceboms von Straubing, 2c. - 1293 am 25. Novbr. auf Inrol verfaufte vollenbe Graf Ber= tholb von Eschenlohe alle feine Guter in Etschland und in Bintichaau an Meinharben, fammt bem, mas von ber Erbichaft ber ichrecklichen Eggeline, von Romano und von Egna (Enn) auf ihn getommen war.

1294 am 12. Marz verkaufte Graf Bertholb von Eschenlohe bie Grafschaft zu Partenkirchen, Werbenfels und Mittewald mit ber Boigtei, mit bem Grafenfutter und aller Bubehorbe an ben Bischof Emicho zu Frengingen. — 1332 am 15. Juni, verkaufte ber augsburger

Bischof Ulrich von Schöned bem Kaiser Lubwig, bessen Kanzler er war, um 1200 Pfund Augsburger Pfennige, bie alte Grasenburg Eschenlohe mit ihrer Zubehör, ben Markt Murnau, ben Kirchensah zu Hugolsingen, Staffelse und Eschenlohe. — Kaiser Lubwig aber gab bieses alles bem von ihm neugestisteten Kloster Ettal.

7) Diefes ift mahricheinlich bie erfte urkunbliche Ermahnung bes uraltwelfischen-ichmanaquischen Beilers Stams, in aeringer Entfernung vom Inn, bem Sauptichloffe Peters: Der gelehrte Capitular berg und Gilz belegen. -Caffian Primiffer kannte noch aus alter überlieferung einen um 1090 ausgefertigten Ablagbrief bes als treuer Unhanger Beinrichs IV. von feinem Bifchofefige burch ben alten Belf verjagten brigner Oberhirten Altwin für bie (wohl in bie Beiten ber Chriftianifirung biefer Gegend hinaufreichenbe) Capelle ju G. Johann, im bunteln Gidmalbe bei Stame, aber weber Ur= noch Abschrift, nicht einmal ein wortlicher Auszug jenes Inbulgengbriefes mar mehr porhanben. bier grunbete Glifabeth mit Meinhard ihrem Gemahl jum Seelgerathe Conrabine, 1271-1273, bie nun beinabe ichon ein balbes Sabrtaufend und 70 Sabre barüber ehrmurbig und fegendreich blühenbe Ciftercienferabtei Stams. Elisabeth mar bie Tochter Otto bes Erlauchten Bergogs von Baiern und ber welfischen Ugnes, Erbin ber Rheinpfalg (Enfelin Beinrichs bes Lowen) geboren 1231 in Dun= den, vermählt im Berbft 1246 ju Bobburg mit Konrad IV., hierburch romifche und ju Jerufalem Ronigin, Berzogin von Schwaben, 1252 am 25. Marg gu ganbebut eines Cohnes Ronrabin genesen, 1254 Bittme, 1259 am 9. October in Munchen zum zweiten Dale vermablt an Meinhard ben jungern, Grafen von Gorg und Eprol, Boigt von Trient, Chur, Briren und Aquileja, aus melcher Che fie 12 Rinber gebracht und burch ibre altefte,

an Albrecht I. vermählte Tochter Clisabeth, die Ahnsfrau des habsdurgischen Kaiserhauses geworden ist. Clisabeth starb wenige Tage darauf, nachdem ihr Bruzder, Lubwig der Strenge und ihr Gemahl Meinhard das Meiste gethan, durch Nudolfs von Habsdurg Wahl, das seit dem Sinken der Staussen, seit Friedrichs II. Tode (1250) fortbauernde, große Zwischenreich zu endigen, das Konrad IV., Wilhelm von Hand, Alson von Castilien, Konradin, Richard von Cornwall nur schattengleich unterbrochen hatten. — M. s. in horsman and se historischem Taschenduch auf 1838 die beiden Rubrizten: Regesten Hohenschwangaus und seiner Umgegend, — dann: Stams und Hohenschwangau. S. 45—145.

- buint: Stams und Dogenichmangau. . . 45—145.

  8) Diefelben Rubriken bes Taschenbuchs für die vaterlänsbische Geschichte und die Note 9. der As I. dieser Urskunden heinrichs des Löwen vergleiche man über das ureble Geschlecht der Schwangauer und namentlich über hiltebold von Schwangau, den Minnesanger und treuen, hochbetagten Gefährten des alten Welf und heinrichs des Löwen in Fehden und Festen, im heiligen Land und in der Lombardei, in der mainzer und in der tübinger Kehde.
- 9) Ein hoher, altwelfisch bienst= und lehnpslichtiger Abel umstand hier ber Baiern und Sachsen gewaltigen Herzog: aus ber ganzen Nachbarwelt ber hehren Welsensige Hohenschwang und Peitingau, jener Hiltebold, ber mächtige Weilheimer, ber Sieben aich, (heinrichs bes Löwen Gefährteauf ber heerfahrt zum Grabe ber Mutterin Klosterneuburg bei Wien, nach Gran zum Tobe bes Ungarkönigs, über die Scheeren der Donau, zur Ofterseier in Constantinopel, nach Akton und Jerusalem und zum Sultan Ikoniums, Kilibsch Arklan) ber vom weitausschauenden Peissensberg, der Schwangauer Blutsverwandte, die von Tsars Montalban, Schongau und Mindelberg. Bajulus ist

### XXIII. Urfunden gur Geschichte ic.

362

Procurator, 1264 find: Eberhard und Albero, ber eine judex, ber andere procurator Ronrabins in Beittenagu. Go in einer gangheimer Urfunbe bes letten Bergogs pon Meran Otho: Beibenreich pon Rubenborf, qui ordinatione nostra bajulus et ordinator rerum nostrarum in comitatu nostro Burgundie est. -Bom unechten Rebengweige ber Belfen find bier: Arnold Boigt von Mareith, Graf von Greifenftein und feine Reffen Kriebrich und Beinrich, beren Raub an ben pabftlichen Legaten (Urt. N II.) ihr Saus Eppan gefturat. Much Gotfried von Romeberg = Drfee = Marftetten fehlt-nicht: noch ber Belb und Ronigs Uhnherr, Dtto von Wittelsbach, bes Lowen Rachfolger in Baiern, Bertholb von Anbeche, balb Martaraf in Iftrien, Bater bes Rreuzbelben Berchtung, Bertholb Bergogs von Croqtien, Dalmatien und Meran nach bem Erlofchen ber Dachauer. 2c.

## XXIV.

## Denkwürdigkeiten .....

aus dem eigenhandigen Tagebuche des, 1657 verstorbenen Großvoigts Thomas Grote. Fortsegung der Mittheilung im vaterl. Archiv, 1837. Seite 342 ML)

Bon bem Beren Julius Reichsfreiherrn Grote, Rammerjunter und Premierlieutenant a. D., ju Schauen.

Diese erclerung hat ber her Cantler von S. F. G. wegen acceptiret, undt seindt bie benante Landte Rhate damit von S. F. G. approbiret, undt also bieser Landtag cum voto beschlossen worden.

Mittagsmahlzeit nachmittags wieder in Bell gefahren, bero bie LandtRhate undt deputirter Ausschuß gefolget.

Am 22. Aug. ist von M. G. Fürsten undt hern mir die reise in Schweben gnedig ufgetragen, undt ob ich zwar aus vielen bewegenden uhrsachen beroselben gerne hette überhoben sein mögen, So habe ich mich doch, Als ein gehorsahmer Diener meiner obliegenden Pflicht erinnert, undt bieselbe im nahmen Gottes über mich zunehmen, mich unterthenig resolviret, bero guten

(Baterl. Ardiv, Jahrg. 1839.)

## 361 XXIV. Denkwürdigkeiten aus b. eigenhandigen

Buversicht, die götliche Almacht werde in diesem meinem beruff gnedigen benstandt milbiglich verlephen. — Solicher reise halber haben wir an diesem tage mit dem Hern Stadthalter Schenken gründlich geredet, wie auch andere mehr puncta in deliberation gezogen.

An biesem tage ben 22. Aug. haben die H. Deputirte die proponirte pta in deliberation gezogen, undt am solgenden 25. Ejusd. resolution eingebracht. Welche S. F. G. am 25. Aug. unterthenig referiret, undt darauf mit denselben zu weiterer conserentz getreten, woden Sie entlich das duplum von den Praelaten undt dem Abel, Auch von den Städten, Fleden undt andern Unterthanen den gedoppelten Bieheschaß an gelde, Zu Versterfung des Korn Magazins aber von Jedem Athle. der obg. Anlage 2 himbten Rogsen undt 1 H. Haben, undt von den Bolhösen gleichergestalt Z. H. H. Hab. Hab. von den halben Hösenern die helste transpervilliget.

The Welches mit biefem beding angenommen, Do etwa biefe Anlage nicht zureichen würde, das S. F. G. alstannbien LandtRhäte anhero fodern, undt eine anderweitigt austheilung machen mufte, gestalt solches den vorigen Abschieden gemes wehre.

28 Pten bestanden, seindt in reise deliberation gezogentelundt hat man sich in consilio darauf, undt zwar afrijeden Pt. einer gewissen resolution vereinbahret, welche durchte den S. Cantler den anwesenden Landt-Mhätem undtrandern indeputirten Ständen ausschrlich angedeutet. i. Go geschehen ben 26 Aug. 1645. Mit

of within it in

Tagebuche bes Großvoigts Thomas Grote. 365

welcher erclerung biefelbe fampt und fonders, nach gespflogener conferentz, friedlich gewesen. Womit also diese handlung im Nahmen Gottes genglich beschlossen, undt der beliebter Abschiedt \*) vollenzogen worden.

Um 2. 7br das Landtgericht ju Winhaufen in ber Boigtei Edeling gehalten.

Den 3. Ejusd. nach geenbigtem Landigerichte bie mir von S. F. G. ufgetragene undt anbefohlene besichtigung wegen bes zwischen Langling undt Winhausen vor Jahren gezogenen grabens, die See genannt, verrichtet.

Am 6. 7br haben wir mit bem Hoffmarschal Bobo von Hobenberg undt KriegeRath Otto Otto, welcher nebenst mir zu ber Schwedischen reise deputiret, ber bevben Schickungen halber nochmalige conferentz gespstogen. Weiln aber bieselbe uf esliche vorgefallene dubia nicht instruiret gewesen, So ist eine abermahlige Zusammenkunst zu Burgdorf beliebet, wohin ich undt Hor D. H. Langenbeck und am 12. 7br begeben, undt am solgenden tage mit obgedachten bevden Calensbergischen Rhäten, wie auch mit Herhogs Augusti F. G. Abgeordineten Rhat D. H. Schraber aus diesen sachen communiciret, undt ist alba ein gesamptes Neben Memorial entworsen undt ad ratisscandum vollenzogen worden. Am 13. Ejusd. in Zell wieder angelanget.

Dieweil von M. G. Fürsten undt Herrn mir obeerwehntermaßen die reife an die Kon. Mt. in Schweden über mich zu nehmen, gnedig anbefohlen, undt gewisse \*) Jacobi Landtagsabschieb, Ab. 2. p. 261. M LXXIX.

#### 366 XXIV. Denkwurdigkeiten aus b. eigenhandigen

Instruction, Creditifve unbt Bolmacht mir anver: tramet worben. 218 bin ich ju berobehuef am Montag ben 22. Septembr von Bell abgereifet uf Sarmesburg. wofelbst an biefem tage bas Landtgerichte gehalten. Um folgenden 23. Ejusd. habe ich bafelbft ben Rembeftelten Boigt Wilhelm Schulben ben Unterthanen vorgeftellet. undt bin noch biefen Abendt uf Amelkehaufen, unbt am 24. 7br uf Kadenfelt, Um 25. Eid. aber uf Barburg undt Samburg gereifet, wofelbften Bergogs Augusti undt Berbogs Chriftian Lugewigs ju Br. L. FR. GG. Abgeordnete, 218 Jodimb Jverf Dbr. Lieutenant. undt Otto Otte RriegeRhat fich auch eingestellet. Seinbt alba 4 tage bis uf ben 30. 7br, ftillgelegen. undt uns zu ber reife mit wexel undt bergleichen gefaft gemacht, unbt von bannen unfern weg uf Lubed auge nommen, Alba wir am 1. Octobr angelanget, unbt 2 tage ftillgelegen. Unbt als wir in erfahrung gebracht. bas bie Ronigl. Schwedische in Solftein gelegene Bolfer. unter ber Conduicte bes Bern ReicheBeugmeiftere unbt Generaln Carl Guftaff Brangel fich uber ben Gib: ftromb ins Fürftenthumb Luneburg begeben wollen, Go haben wir notig befunden, beme uf folden fall empfan: genen befehl jufolge, uns an ermelten Bern General ju verfugen, welcher fich biesmahl ju Bifmar befunden, woselbst wir am 5. Octobr. ankommen, undt am fols genben tage ben bemfelbigen uns jur audientz anmels ben laffen, biefelbe auch gegen Mittag ben 6. Ejusd. erhalten. Db wir uns nun wol beftes fleifes bemubet. bie obermehnte Marche abzumenben, Go hat fich boch 5. General Wrangel mit ber empfangenen ordre

entschuldiget, Sich boch banebenst zu haltung guter ordre höchlich anerbotten, undt zu bem ende schristliche ordre an den Obristen Helm Wrangel ertheilet, welche Her Obrister Lieutenant Cormer undt Staß Friederich Post, welche von u. g. F. undt H. an vorged. Hern General nachgesandt, mitübernommen.

Dieweil nun in biesem haven zu Wismar ein Königl. Schwedisches orlogschiff, Andromada genandt, Siegelfertig gelegen, undt wieder zurud nacher Stodsholm fahren wollen, So haben wir, mit bewilligs undt verordtnung hern G. Wrangels uns im Nahmen des höchsten resolviret, mit diesem Schiff fortzureisen.

Beiln aber ber windt gang contrari gemefen, haben wir an biefem orbt in ben gehenden tag ftilliegen muffen, Sobalt fich aber ber minbt etwas favorable ansehen laffen, Seinbt wir am 15. Octobr 1645 gu Schiff gangen, biefe nacht aber ben ber Inful Dole vor Unter Itegen blieben. 216 wir folgents ein tag unbt nacht fortgefiegelt, Ift ber Windt gang contrari wor: . ben, Derohalben wir wieber jurud Giegeln, undt ben ber Inful Rugen jum Dornbufch genannt, Unter wer: fen, undt alba bis in ben britten tag verbleiben muffen. Am Contag fruhe, war ber 19. Octobr, feindt mir mit halben Binbt fortgefiegelt gegen Belanbt, welche Inful wir in tag unbt nacht, uf wenig Weg Gees nach Beiln fich aber ber windt gang contrarie erreichet. ins Morbtoften gefetet, Go haben wir unfern cours wiederumb enbern, undt uns gegen bie Inful Bornholm jurudwenben muffen. Seindt alba am 20. Oct. gegen mittag angelanget, undt haben uns an ben Stabtlein

#### 368 XXIV. Denkwurbigkeiten aus b. eigenhandigen

Mer zu lande fegen laffen, Un welchem orbt wir ben folgenben tag ben 21. Ejusd. ftilgelegen, unbt am 22. mit verfpurtem beffern Winbe wieber ju Siegel gangen, undt amifchen Delandt undt Gobtlandt burchgelanfen, haben aber wegen bes wieberumb enbtftanbenen ftarfen contrari windes bey ber Klippe Carleohe Unter werfen muffen. Freytage ben 24. Oct. feindt wir fortgefiegelt, undt haben gegen Abendt bas Schwedische promontorium, Lanbtborbt genant, amar erreichet, wegen ber einfallenben nacht aber in bie Scheeren nicht einlaufen burfen, Sonbern uns wieber in bie Gee gewenbet, unbt bie gante nacht bin : unbt wieber laviret. Sonnabenbts ben 25. Ejusd. feinbt wir mit gutem Winbt unbt Better in bie Scheeren eingelaufen unbt uf mittag jum Thaler angelanget, Alba wir uns nachmittags ju lande begeben. Seinbt bie nacht bafelbft geblieben. Im folgenben Sontag morgen aber, mar ber 26. Octob. feindt wir uf Stocholm geritten, undt alba gegen Abendt gludlich ankommen, unbt bas logement gur Traube genommen.

Am 30. Octbr haben wir bas Fürstl. creditif burch ben geheimen Secretarium Joh. Friederich Schwalchen übergeben, undt umb audientz anhalten lassen, worauf noch am selbigen Abendt Ihr Kön. Mt. bero Cammerhern Erich Sparre zu uns geschicket, undt uns gnedigst beneventiren, auch am solgenden Monztag, war der 4. Nov. uns durch 2 Cammerhern zur audientz uss Königl. Schloss ersodern undt begleiten lassen.

Sabe die proposition, Rach anleitung ber In-

struction gethan, welche her Reichs Cantler Urel Ochsenstierna, uf vorhergangene Unterrebung mit Ihr Kön. Mt. in Schwebischer Sprache beandtwortet, So alsbalt barauf durch vorermeltem Secretarium Schwalchen uns verbolmetschet worben. Mir haben nach gerthaner Danksagung unsern abtrit wiederumb genommen, undt seindt hinwieder nach unserm logis geführet.

In biefen folgenden tagen feindt wir von benen anwesenden Chur : Brandenburgischen, Furst. Medelnburgischen, heffen Darmbstadtischen, Graft. Dibenburburgischen unbt ber bren hanse : Stadte Abgesandten

visitiret.

Am 7. Novembr. ist in bieser Königl. Residentz-Stadt Stockholm, wie auch sonsten im gangen Reich ein algemeines Dankseft, wegen bes mit ber Eron Dennemark getroffenen Friedens solemniter celebriret, undt mit Canons Salve geschossen.

2m 11. Novembr. haben wir uf beschenes bei gebren ein schriftliches Memoriale übergeben, Go uf

4 Pten gerichtet gewefen,

1) uf Berschonung undt befrebung ab oneribus mis

2) Restitution ber befehten Orter undt Plage gefucht,

3) Erlaffung ber contribution ju behuef biefer Guarnisonen.

4) Abschaffung ober Moderation ber licenten.

21m 13. Nov. ift bie Sochseit bes Stadthalters in Uplandt gehalten.

Am 18. Nov. haben wir audientz ben bem Dern Reiche Cangler Oxenftierna gehabt, unbt bemfelben

370 XXIV. Denkwurdigkeiten aus b. eigenhandigen

Ihr FGg. sachen recommendiret. Wie imgleichen geschehen am 19. Ejusd. ben bem Reichsadmiral Carl Carlsohn, genandt Gulbenhielm.

Den 20. Novembr. seindt wir ufs Königl. Schloß zu dero von Ihr Kön. Mt. bewilligten undt angeordte neten Conferentz erfodert, wozu deputiret worden, Her Gustaff Drenstierna, Reichs: undt CanstenRhat, her Jacob Steinberg HofRhat; und die benden Königl. geheimen Secretarij Her Andreas Gillenclaw undt H. J. Fr. Schwalch.

Den 24. Ejusd. ben Königl. Felthern undt Praesidenten bes KriegeRhats hern Jacob de la Guardie visitiret.

Am 27. Novembr. ist her Reichs Cangler Axel Openstierna von Ihr Kon. Mayt. felbsten burch eine ausführliche oration öffentlich jum Grafen declariret, undt Ihm bie Herschaft Subermöer, welche zur Grafsschaft erhoben, verehret worben.

Den 28. Ejusd. haben wir ben Kon. FeltMarschal S. Gustaff horn visitiret.

Den 29. die Konigl. Schwedische, wie auch die Konigl. Danische eroberte Orlogsschiffe besehen.

Um 6. Abris hat uns her FeltMarschal horn in unserm logement besuchet.

Den 8. Ejusd. haben wir bem hern Reiche Canhler Axel Drenstierna wegen ber erlangten Gräflichen dignitet in Seiner behausung congratuliret.

Eod. die ist Reginae Sueciae natalis einger fallen undt solemniter celebritet worden, undt weiln

Tagebuche bes Großvoigts Thomas Grote. 371

wir ju bem angestelten Panquet auch erfobert, Go haben wir uns bazu eingestellet.

Am 12. Abris haben wir ein nochmahliges Memoriale übergeben, undt badurch umb resolution undt fernere handlung coram deputatis angehalten.

Diesen Nachmittag haben wir das Königl. arsenal undt die baselbst vorhandene stadliche artillerie besehen.

Den 18. Decembr. hat Het Jacob Steinberg Königl. HofRhat, unbt die berde obermelte geheime Secretarij, uns die Königliche resolution uf unser übergebenes Memoriale mündtlich angedeutet. Worauf wir, vermöge Instructionis repliciret, undt Ihr FGg. notturft, Infonderheit in pto restitutionis gründlich deduciret, undt über diesen und andere Puncte ausführliche Conferentz gepflogen.

Um 19. Xbris ist H. Pfalggraf Carl Gustaff von ber armée aus Teutschlandt zu Stockholm angelanget, von ben Königl. officiers undt bedienten eingeholet, undt ufe Schloß logiret worden. — Gleichergestalt hat ber Königl. Frangösischer Ambassadeur Monst de la Tuillerie Seinen einzug alba gehalten.

Um 22. haben die Ergbischöfl. bremifchen Abges fandten ben ber Königin öffentlich audientz gehabt.

Den 23. Ejusd. haben wir ein absonderliches Memoriale in pto dero von dem Hern FeltMarschal Torgensohn ersoderten Subsidiarum übergeben, undt remission dieses postulati gebeten, undt haben nicht unterlassen, diese folgenden tage über, umb gewierige Resolution in den proponirten Puncten instendig

372 XXIV. Denkwurbigkeiten aus b. eigenhanbigen

anzuhalten. Wir feindt aber von einem tage jum andern mit guten Vertröftungen ufgehalten worben.

Beiln ban oberwehntermaßen bies 1645 Jahr burch bes Allerhöchsten Berlephung mit guter Leibeszgesundheit zum ende gebracht, So gebühret Seiner göte lichen Almacht bafür billig Lob ehr undt Preis. Diefelbe wolle hinfüro gnedigen beystandt verlephen, undt zu IederZeit es bahin schieden undt richten, wie es Seiner Almacht gefällig, undt zu allen Theilen heilfahm, nüglich undt gut sein wirdt.

#### Anno MDCXLVI.

Als wir bis bahero an Königl. Schwedischen Hof mit ber vertrösteten Expedition ufgehalten, So haben wir unterbessen hin undt wieder die gewöhnliche visiten berrichtet, Erstlich am 3. Januarij dieses eingetretenen 1646 Jahres ben bem Königl. Frankösischem Ambassadeur in Seinem logis, undt nachgehents ben dem Hern Pfalhgrasen usm Königl. Schloß, am 7. Januarij, wie auch ben bem Hern ReicheRath H. Matthias Soop, undt andere.

Nachbem aber Her Secretarius Andreas Gillens clau uns am 23. Januarij bie Königliche entliche Resolution, Sampt zweien originalschreiben, Nemblich an Hern FeltMarschaln L. Torzenschn, undt Hern GeneralMajor Steinbock, Sampt bem Königl. Recreditify zugebracht, So wir mit gewissen bebing acceptiret undt angenommen, Als haben ben Ihr Kön.

Mt. wir barauf umb audientz, zu erlangung gnebigster dimission angesuchet, Auch bieselbe am 26. Januarij in Gegenwahrt ber Hern ReichsRhäte undt
Königl. officiers erhalten.

Worauf wir am selbigen undt beiden solgenden tagen, Als am 27. undt 28. Ejusch. von dem Hern KeltMarschal Horn, H. ReichsCankser Orenstierna undt andern Hern ReichsRhäten undt Königl. officiers, in Ihren behausungen Abschiedt genommen, undt seindt barauf am Donnerstag nach Septuages. war der 29. Jan. nachmittags von Stockholm abgereiset, undt haben unsern weg über Nicöping, Nordcöping, Lincöping undt Jencöping uf Elschenburg an den Oresundt zugenommen. Seindt am 7. Februarij undt also in den zehenden tag zu Copenhagen ankommen, Alba den solgenden Sontag den 8. stilgelegen, Am 9. Febr. aber wieder sortgereiset uf Ringstedt undt am 10. uf Corsör.

Den 11. Febr. haben wir uns morgens frühe uf ben Belbt begeben, Dieweil wir aber wegen bes eises nicht fortkommen können, Seindt wir diese nacht über uf ber Insul Spro, So mitten im Belt lieget, versblieben, undt weiln es ber Algütiger Gott bahin gnebig gefüget, daß sich eben in dieser nacht der Windt gewendet, undt das eiß mehrentheils fortgetrieben, So haben wir uns wiederumb zu Wasser begeben, undt seindt am 12. Febr. Vormittags zu Nienburg in Fünnen glücklich angelanget, Nachmittags fortgereiset uf Obensee, undt am 13. Febr. bey Mittelsahr über ben Sundt, undt ferner biesen Abenbt zu Coldingen anskommen. Von bannen gereiset uf Habersleben, Gottorff,

374 XXIV. Denkwurbigkeiten aus b. eigenhanbigen

Eckelnförbe undt Kiel, undt ferner uf Niemunster undt Hamburg, woselbsten am Dienstag nach Invocavit, war der 17. Febr. angelanget.

Von Hamburg bin ich am 19. Febr. über bas eiß uf Harburg, unbt am folgenden tag uf Wigendorf gefahren, unbt am 21. Febr. zu Zell hinwiederund glücklich angekommen, wofür dem Allerhöchsten Got Lob ehr unbt Dank gesaget sep\*).

Am folgenden Montag ben 23. Febr. habe Meinem gnedigen Fürsten undt hern ich in beysein der geheimen Rhaten von dieser Berrichtung unterthenige Relation erstattet, undt die mitgebrachte Königl. Resolution undt ordres nebenst einem aussuhrlichen protocolle, Sampt bessen Beylagen überreichet.

Droben ist erwehnet, welchergestalt herhog Georg zu Br. undt L. F. G. hochs. geb. ein väterliches Testamentum hinterlassen, welches am 18. May 1641 zu hilbesheimb solemniter publiciret, undt approbiret worden. Als nun in bemselben unter andern disponiret undt verordtnet, das S. F. G. bende eltiste hern Sohne, Als herhog Christian Ludewig undt herz gog Georg Wilhelms FF. GG. Jedweder eine absoniberliche Landes Regierung haben, undt zu derobehuef das Fürstenthumb Lünedurg Zellischen Theils, Nebenst dem Fürstenthumb Grubenhagen undt der Unter-Grafschaft Hopa undt Diephols an einem, undt das Fürstenthumb Calenderg undt Göttingen, sampt der Graffs undt herschaft Homburg Eberstein, andern Theils, undt zwar

<sup>\*)</sup> Pufenborf, XVIII. §. 175.

Jebes in Seiner eigenen consistentz unverenbert verbleiben, biefe bepbe Fürftenthumer aber, umb mehres Bertramens undt einigkeit willen, eins gegen bas anber adaequiret, unbt aus ber Dber Grafichaft Sona unbt Blankenburg ic. an Intraden verglichen, Golde adaequation aber, entweber noch ben hochg. G. S. G. Lebzeiten, ober aber nach berofelben toblichen hintrit, burch Meines gnebigen Kurften unbt Bern Berbogs Friederichs ju Br. u. L. F. G. interposition, wie auch ber Kurftl. Fram Mutter, undt Bern Landtgrafen Johans ju heffen &F. GG. assistentz, ju merte gerichtet werben folte, Undt ban ber Allerhochfte hochermelte G. Berbog Georgens &. G. 14 tage nach vollenziehung biefes Testamenti aus biefem zergeng= lichen Leben gnebig abgefobert, unbt alfo biefe banblung vorhero nicht hat vorgenommen werben tonnen. Bors hochgebachter Dt. G. Fürft unbt Ber aber, fowol von ber Furftl. Fram Wittiben undt Landes Mutter vorhoch: ermelt, 218 auch von Bergog Chriftian Lubewigs R. G. gant fleißig in bem vorabgewichenen 1645 Jahr erfuchet worden, bas biefelbe obermehnte adaequationstractatens vermittele berofelben Interposition, fortfegen, unbt biefelbe ben funftigen Furftl. successoren, undt beros felben Landen undt leuten gur verhofften erfpriesligfeit gum gewunschten enbe bringen laffen mochten, Go hat S. S. G. biefem befchehenem fuchen gang wilfahrig undt unweigerlich deferiret, undt berofelben Sern Bets tern, auch landen undt leuten gu nut undt beften, bie Ihrige zu deputiren, fich gutwillig ercleret. 11 Borauf am 1. Decembr. bes 1645 Jahres bie Fürftl. Fram

#### 376 XXIV. Denkwurbigkeiten aus b. eigenhanbigen

Bittibe, fampt alle 4 Pringen anbero nach Bell tom: men, unbt ift am 4. dito ber anfang zu biefen adaequationstractaten mit gehörigen solemniteten in Ihr &. Gg. allerfeits gegenwahrt gemacht, unbt von meinem gnebigen Kurften undt Bern bie Interposition. burch berofelben Cantler undt Rhate übernommen, von Berbog Chriftian Lubewige &. G. aber berofelben Stab: halter Krieberich Schent von Winterftebt, Ber Justus Kipius, Canbler, Bobo von Sobenberg, Sofmarical. undt Paul Joachimb von Bulam, geheimer Cammer Rhat deputiret, Bergog Georg Wilhelms F. G. abet 1) Otto Bartman von Schlig, genandt von Gors, ber Rurftl. Fram Wittiben Sofmarfchal jum Bertberg, 2) B. Gregorius Tulfner ber rechte doctor unbt professor ju Marpurg, hern Landtgrafen Johans ju Seffen Abgefandter, 3) Mus ber Bellifchen Landtichaft Georg Silmar von ber Benfe, Saubtmann gu Boben: teich undt 4) D. Wilhelmus Wulcovius, Burger: meifter undt Syndicus ber Stadt Luneburg, - Mus ber Calenbergifchen Landtichaft 5) Ber Jodimb Got undt 6) D. Beinrich Dieteriche, Syndicus ber Stadt Gottingen, unbt 7) Chriftian Augustus Furfchutt, bodg. S. Georg Wilhelms &. G. Soffmeifter, ju AssistentzRhaten verorbtnet, undt ad hunc actum mit fonderbabren Giben undt Pflichten belegt. Much überbas brey Secretarij jum protocolliren verorbinet worben. Dit biefen tractaten ift albier gu Bell bis gegen bas beilige Weynachtfest continuiret. Rach ben geenbigten Repertagen aber bat man bicfelbe allerfeits ju Sanover fortgefebet. Bis man fich alba vereinbabret. das allerseits Fürstliche Deputirte undt Assistentz-Rhäte sich wieder von dannen uf Zelle begeben, undt hieselbst die handlung zu continuiren diensamb besunben. Wie ich nun obgedachtermaßen von der Schwedischen Reise wieder anheimb gekommen, habe von Meines gnedigen Fürsten undt Hern wegen, ich diese tractaten am 24. Februarij mit antreten müssen, welche dan mit gebührendem sleiß bis uf den 24. Martij unablässig continuiret, undt die meisten Puncta zum einhelligen Schluß gebracht, undt diese Abrede bey der Dern Calenbergischen undt AssistentzRhäte Abreisse genommen worden, das Her Canther Affelman inmittels, die man wieder zusammen kehme, einen Recessum absassen möchte, gestalt auch solches nachgehents zu werke gerichtet.

Den 10. Aprilis ist her heinrich Langenbeck, D. undt geheimer Rhat, ju ben generalFriedenstractaten nacher Munster abgereiset.

Eodem die bin ich, nebenft Paul Jochimb von Bulaw uf JB. FF. GG. bepberfeits gnedigen befehl uf Ebstorff, undt am folgenden tage uf Luneburg gereiset, Alba die Bestungsgebewde in augenschein zunehmen, maßen am selbigen undt folgenden tage geschehen.

Don bannen haben wir und ben 13. April nach Harburg begeben, undt alba gleichergestalt die angefanzene fortisication besichtiget, undt welchergestalt dieselbe continuiret undt zu guter perfection ausgeführet werden möchte, mit dem hern Oberhaubtman undt Cantlerne baselbst communication gepflogen. Den

378 XXIV. Denkwurdigkeiten aus b. eigenhandigen

17. nachmittags bis Ameldhaufen unbt am 18. dito wieber bis gen Bell gereifet.

Dieweil bie Konigl. Schwedische armée sich bem Beferftromb unbt biefen Landen febr genabert, Go ift por notia ermessen, eine Bertrauliche conferentz im fürftl. hauß anzustellen, ju welcherbehuef eine Bufam= menkunft ju Deina uf ben 23. Aprilis vorgefchlagen. 218 aber Bertoge Augusti &. G. fich enttichulbiget, bas Sie bero Rhate an benselten orbt vor biesmahl nicht abfenden konten, Sondern fleißig gebeten, bas D. G. R. unbt Ber, undt Berhog Chriftian Lubewigs &. G. die Ihrige nacher S. F. G. Residentz Bolfen: buttel einkommen laffen wolten, So bin ich, nebenft ben Fürftl. Calenbergifden deputirten, 218 Bern Cant: lern J. Kipio, unbt Paul Jochimb von Bulam von Peina ben 24. dito uff Bolfenbuttel gereifet, unbt haben alba noch am felbigen nachmittag in Bern Vice-Canglers D. Schwargfopfs behaufung, weiln berfelbe fich gar fcmach befunden, in beyfein S. Canbler Moring ben anfang zur conferentz gemacht.

Diesen Abendt hat Herhog Augusti zu Br. undt L. F. G. uns uf bero Schloß Wolfenbuttel zur abendt: mahlzeit einsaben laffen.

Am folgenden tag ben 25. April. haben wir bie handlung continuiret, undt uns einer meinung verglichen. Seindt darauf am folgenden tage von dannen wieder abgereiset, undt bin ich ben 26. dito zu Bell wieder angelanget.

dem Als bie Fürstliche Calenbergische S. Stadhalter Canhler unde Rhäte, wie auch die obermelte Assistentz-

Rhate zu continuir- unbt perfectirung ber vorerwehnten adaequationstractaten alhier zu Zell am 1. Maij wieber ankommen, Sohaben wir am folgenden morgen ben 2. Ejusd. vorhero mit ben hern Calenbergischen geheimen Rhaten vertrauliche Conferentz gepflogen.

Nachmittags aber ist in pleno consessu aller obbenanten deputirten ber abgefaste Recess verlesen undt diese abrebe genommen, das berselbe abgeschrieben, undt zu besser erwegung communiciret, Undt eines Jedweben monita undt erinnerungen daben vernommen werden möchten, gestalt solches also von allen Theilen beliebet worden.

Weiln auch hertog Johan Friederich undt hertog Ernst Augusti FF. GG. sich ausserhalb Landes zubegeben vorgenommen, So seindt dieselbe anhero kommen, von meinem gnedigen Fürsten undt hern Abschiedt zu nehmen, undt haben die reise am 4. Maij uf Walkerda fortgestellet, Waßen hertog Georg Wilhelms F. G. dieselbe anhero begleitet.

Fürst Christian ju Unhalt ift am 3. dito anherd nach Zell kommen, ben 4. stillgelegen, und ben 5. Ejusd. wiederumb uf Wulfenbuttel undt Bernburg fortgereiset.

Um 9. Maij 1646 haben bie Fürstl. Calenbergische Stadhalter Cangler undt Rhate mit uns von untersichieblichen wichtigen sachen, ausgerhalb ben vorerwehnten adaequationstractaten absonderliche conferentz gespflogen.

Den 11. Maij Nachmittags haben wir in consilio ben von ben hern Calenbergischen undt Assistentz-(Baterl. Archiv, Jahrg. 1839.) 26

## 380 XXIV. Denkwurdigkeiten aus b. eigenhanbigen

Rhaten abgefasten undt geenberten, Auch nach ihrer meinung eingerichteten Recess miteinander verlesen, undt was daben zuerinnern, und vereinbahret. Seindt darauf am folgenden 12. dito morgens umb 7 Uhr in pleno zusammenkommen, undt haben die ehiesterwehnte monita mit ausführlicher remonstration angebeutet, So dieselbe ad deliberandum angenommen. Diesergestalt ist mit rectificirung des Haubt-Recessus die uf den 16. Maij, war der heilige Pfingstadendt, continuiret, undt hat man sich deswegen allerseits vereindahret, undt daben veradredet, das die übrige proponirte Neben Puncta in einen absonder lichen Recess gebracht, undt pari passu vollenzogen werden solte.

Nach bem heiligen Pfingstfest haben die Fürstl. Calenbergische mit den Hern AssistentzRhäten, etlicher ausgesetzer Punctehalber a parte handlung gepflogen, undt als Herhog Christian Ludewig undt Herhog Georg Wilhelms FF. GG. am Montag nach Trinitatis, war der 25. Maij in Zell angelanget, Haben obwolermelte Hern Rhäte Ihren gnedigen Fürsten undt hern unterthenige Relation von dem Jenigen, So dishero verabhandlet, undt welchergestalt der oberwehnter Recess abgesaßet worden, erstattet, undt ist darauf dieser Haudt-Recess uff erfolgte gnedige ratification zu mundiren hingeben worden.

Borhochg. Herhog Christian Lubewigs &. G. feinbt am 27. Maij wieberumb uf Sanover, wegen Fürst Christians zu Anhalt Dahintunfft verreifet, Am 30. dito aber albier zu Bell wieberankommen.

#### Tagebuche bes Großvoigts Thomas Grote. 381

Den 1. undt 2. Junij seindt die hern Calenbergische undt AssistentzRhäte mit der absonderlichen zwischen ihnen vorgenommenen deliberation undt handlung sortgesahren, undt haben sich darauf herhogs Christian Lubewigs undt herhog Georg Wilhelms FGg. in den berden ausgesehren Puncten vereinbahret undt verglichen, undt demnegst am 3. dito und zu sich ersobern, undt in praesentia der obg. semptlichen hern Rhäten durch hern Cantler Kipium gnedig anzeigen lassen, wohin Ihr F. Gg. getrossener Bergleich undt daben führende Intention gerichtet, undt an und gnedig begehret, solches unserm gnedigen Kürsten undt hern unterthenig vorzutragen, damit S. F. G. es ratisseiren undt genemb halten möchten.

Als wir aber biese uns proponirte sachen von hoher wichtigkeit besunden, So haben wir gebeten, das vorhero zwischen und undt den H. Calenbergischen undt AssistentzRhäten eine communicatio dieserhalben gepflogen werden möchte. Welches dan allerseits beliebet, undt noch an demselbigen Nachmittag zu werke gestellet, Auch am folgenden Donnerstag den 4. Ejusd. damit continuiret worden.

Die Veneris ben 5. dito haben vorhochg. IS. FF. GG. mich undt ben hern Cantler zu sich abereins gnedig erfobern laffen, undt nochmahln begehret, berofelben meinung undt suchen unserm gnedigen Fürsten undt hern mit unterthenigem fleis vorzutragen, welches wir über uns genommen, undt auch alsbalt verrichtet. Hochg. S. F. G. aber haben in die gethane postulata nicht allerdings verwilligen können, Jedoch gegen bero

#### 382 XXIV. Denkwurbigkeiten aus b. eigenhanbigen

Hern Vettern sich in etwas erbotten, Maßen wir solches biesen nachmittag ben Hern Calenbergischen undt AssistentzRhäten in consilio hinterbracht, undt uns darüber gründlich vernommen.

Dieselbe haben am folgenden Sonnabendt ben 6. Junij Ihren gnedigen Fürsten undt hern unterthenig referiret, undt nachmittags uns hinwieder angedeutet, worauf Ihr F. Gg. entliche meinung beruhete, undt wasgestalt dieselbe andergestalt die bishero gepflogene langkwierige undt muhesahme tractaten zu keiner perfection bringen lassen könten. So wir ad referendum angenommen.

Die Solis 7. Junij Saben wir vormittags nach verrichtetem Gotteebienft vorhochg, unferm gnebigen Fur ften undt hern biefe beschaffenheit undt 33. 8Gg. enbliche desideria unterthenia vorgebracht, worauf bie: felbe zu befoderung bes desiderirten Schluffes biefer tractaten wie auch ju funftiger verhoffter guten einig: feit zwifden vorhochermelten Bern Brubern, unbt alfo Landt undt leuten gum beften in bas befchehene fuchen Welches hochg. 3.3. F.F. GG. wir in permilliget. gegenwahrt bes Bern Stabhalter Schenken undt Soff: marfchaln B. von Sobenberg hinterbracht, undt von 33. 85. 66. mit Dant acceptiret worben, geftalt biefelbe fich barauf alebalt ju unferm gnebigen gurften undt Bern verfuget, undt berofelben Dankfagung Der: fohnlich abgeleget.

Die negstfolgende tage hat man mit mundir- undt ingrossirung der Recesse zugebracht, undt als dieselbe verfertiget, ift am 11. Junij ein öffentliches Dankfest

in ber Pfarrfirchen ju Bell gehalten, undt hat in 333. FFF. GGG. allerfeits gegenwahrt Ber GeneralSuperintendens S. D. Walther ben Text. Efaige am 32 cap. bie Furften werden Furftliche gebanten haben undt barüber halten ze., ftabtlich ausgelegt, unbt biefe Prediat mit einem Dankfagungegebet beschloffen, worauf bas Te deum laudamus gefungen. 333. FFF. Gg. haben fich barauf hinwieder ufs Furftl. Schloß begeben, wofelbiten in unfere gnedigen Furften undt Bern wie auch ber femptlichen Bern Rhate praesentz Ber Cant: ler Affelman benen benben succedirenben Bern gebrus beren hern Chriftian Lubewigs unbt S. Georg Bilhelms AK. GG. Die vollenzogene Vertrage undt Recessus, uf vorhergebenbe eibliche bestetigung extradiret unbt eingeandtwortet, banebenft bie Af. Bern Calenbergifche undt AssistentzRhate bero uf biefe nuhmehr völlig befchloffene tractaten geleifteten abfonderlichen eibt unbt Pflicht loggezehlet, Jedoch cum reservato silentii Womit also bieser actus cum voto solemniter vollenbet, unbt barauf bie Stude loggebranbt unbt Salve gefchoffen, Much biefer tag von 333. 80g. undt fonften meniglichen in guter froligfeit jugebracht morben.

Hertog Christian Lubewigs F. G. feindt am 12. undt hertog Georg Wilhelms F. G. am 13. Junij wieder abgereiset.

Weiln ber Obrifter Wurmb, Landtroft bes Fürsten: thumbs Grubenhagen vor eslicher Zeit verstorben, So ift an bessen stelle ber HoffMarschal zu Hanover, Bodo von Hodenberg wiederumb vooiret, unbt am 13. Junij 384 XXIV. Denkwurbigkeiten aus b. eigenhandigen

in S. F. G. gegenwahrt mit ber gewöhnlichen Pflicht beleget worben.

Ben ben vorerwehnten successionstractaten ift verabrebet, bas DR. G. Fürft unbt Ber berofelben Bern Bettern Berbog Chriftian Lubewig undt Berbog Georg Wilhelm ju Br. undt &. AG. in bie gefamptpossession ber Dber Graffchaft Sona, Grafffchaft Blankenburg, wie auch bes Sarburgifchen theile, aus bewegenben uhrfachen uf gemiffe maaß, mit einnehmen wolten, undt ift mir befohlen worben nacher Saarburg gureifen, unbt biefen actum alba zu verrichten. Derohalben bin ich am 19. Junij von Bell abgereifet uf Bifpen, unbt am 20. dito jur Sarburg ankommen. Sabe bafelbft bem Sern Dberhaubtman unbt Canbler bie mir ufgetragene Commission eröfnet, unbt bin noch am felbigen tage in Samburg gereifet, unbt habe alba vorhochg. S. Chr. 2. unbt 5. G. Wilh, geheimen CammerRhats Paul Roadimb von Bulaw, welcher ju biefem actu gleicher: geftalt bevolmechtiget, erwartet. Bin nebenft bemfelbi: gen am 23. Junij binuber uf Barburg gereifet, unbt habe bie an : undt überweifung beffelbigen Schloffes unbt Ampte, Sampt allen beffen pertinentien in gegenwahrt Notarij unbt 2 Bezeugen, Much ber femptlichen gurftl. Bebienten, wie auch Burgermeifters unbt Rhatmanner bafelbft. zu werke gerichtet. Um 25. in Bell wieber angelanget.

Den 29. dito morgens fruhe haben bie Furftl. Calenbergifche Stabhalter undt geheime Rhate schriftliche ansuchung gethan, bas ich unbt ber her Cangler biefen nachmittag ju Ihnen gen Burgdorff fommen, undt einer

nothwendig anstellenden vertraulichen conferentz beywohnen möchten, worauf wir uf mittag von Zell abgereiset, undt haben sich obg. Stadhalter Fried. Schenk
v. W undt P. J. von Bulaw alba auch eingestellet,
undt diesen abendt die communication angefangen,
undt am solgenden morgen damit continuiret, undt
die vorgefallenen Sachen zum Schlus gebracht. Seindt
barauf uf mittag wieder von einander geschieden.

Dieses ihigen gesehrlichen Zustandeshalben hatt M. G. Fürst undt her eine notturft zu sein ermessen die Hern Landt Rhate anhero zu beschreiben, undt denselbizgen bavon apertur thun zu lassen, und ihr rathsahmes gutachten zu vernehmen, Undt als sich darauf her Christof von Barbeleben Abt zu S. Michael in Linezburg, Warner von Meding, Hoff: undt LandMarschall, Otto Aschen von Manbelstoh, Haubtmann zu Gischorn eingestellet, Ist mit denselbigen am 8. July 1646. Vorzund machmittags vertrauliche Conserentz gepflogen, undt haben Sie sich mit ihren gedanken, So weit Sie vor Ihre Persohn in so geringer anzahl gehen können, herausgelasen.

Am 9. July bin ich nebenst bem hern Cangler Ant. Affelman undt Rentmester Joh. Knorre von Zell ab, Zu einnehmunge ber Rechnung ind Fürstenthumb Grubenhagen abgereiset undt gegen Abendt zu Ilten ankommen, folgendes taged gegen mittag zu hilbesheimb, und am abendt zu Bodenem: Am 11. dito zu Sesfen zu mittag undt abendt zu Offerdbe angelanget.

Elausthal gereifet, und haben am folgenben 13. July

ben anfang mit ber Bergrechnung gemacht, unbbiefelben in biefen und folgenben tage fowol von ben Schichtzmeistern, Als Zehenbtner, Forstschreiber undt Mungmeister eingenommen.

Den 14. dito ist auf S. F. G. gnedige Verordtnung Bodo von Hobenberg gewesener Hosmarschal zu Hanover den semptlichen Bergofficiers, wie auch Richtern und Rhat zum Clausthal undt Altena, Als Landtrost undt Berghauptman vorgestellet, undt derselbe von Ihnen allerseits mit glückwünschung angenommen worden. Den 15. mit oberwehten Rechnungen continuirt.

Den 16. Julij ist eine gutliche handlung burch allerseits Fürstliche deputirte zwischen ben semptlichen Bergofficiers undt Gewerken der benden Bergwerken zum Clausthal undt Zellerselt wegen des Querschlags ben S. Margarethen uf dem Burgstedter Zug vorgenommen, undt ist diese wichtige differentz derogestalt abgehandlet worden, das an stadt des gesoderten Neundten nun hinfuro das vierdt und britte des Neundten alternative ein Quartal Umbstander, die jenige Zechen, So dieser Querschlag berühret nach Zellerselt entrichten sollen. Die praeterita aber seindt uf 6. Quartal abegehandlet.

Am 17. dito ist hierüber ein Recels abgefasset, und naher Zellerselt zu revidiren communiciret. Gegen abendt seinebt wir uf beschenes ersuchen bahin zu ben Fürstl. Braunschweigschen deputirten gefahren, welche diesen Recels in etwas geenbert und hinwieder zugestellet. Im übrigen haben wir uns wegen bes publicirenden Müngsbicts vernommen.

#### XXV.

# Die adliche Samilie von Nordorf und Folkertshausen in Ostfriesland.

Bon bem herrn Umtmann Ritter Suur gu Rorben.

Mordorf ist ein geringes Dorf in ber Rabe von Efens, an ber Norbseite ber Stadt. Bon einer Burg ist keine Spur mehr vorhanden. — Folkertshausen ist ein einzelner, mit einigen ablichen Rechten versehener Hof, in Seriem, norböstlich von Esens belegen, jest bem von Wangelinschen Witwenstifte zu Esens gehörend.

Beibe Orte waren ehemals im Besige eines an. gesehenen Geschlechts, bessen Mannsstamm zwar langst ausgestorben ist, von bessen weiblichen Mitgliebern aber vielleicht noch Nachkommen im Leben sind.

Sch gebe hier bie Stammtafel und begleite biefelbe mit folgenben Erlauterungen.

Der erste, welcher von bieser Familie Nachricht gibt, ist Eggerich Beninga († 1562) in seiner Chronik von Oftfriesland. Nachdem er (S. 306 u. f. ber hardenrohtschen Ausgabe, Emben 1723) erzählt hat, wie Junker Ulrich von Greetsphl, ber nachherige erste Graf von Ostfriesland, durch die Heirath mit des Häuptlings Wibet von Esens Tochter, Foelke, den Bestik von Esens und Stedesborf erlangte, und bemerkt hat, daß Wibet einen zu Nordorf wohnhaften Bruder, Omke, gehabt, sagt er (S. 308.):

wund van ben olden Onnen, Wibets broeber, baer sinnen Ige Onnen und Wiart Onnen und vortan Onnen Wiarts syne kinder tho Folkerts: husen van den sweertsyden, und de van Grimersum, Borsum und Uttum van der spillsyden hen uthgespraten«.

#### Ferner ermahnt er (G. 333.):

»Anno Christi M.CCCC.LIV sinnen brie susteren van Norborp als Hyme, Ette und Gele, in Ostfreeslant beraden, Hyma de olste an Ailt Beningha, Provest the Hinte, Ette an Proest Beno tho Uttum, und Gele de jungste an Wente Ewinga to Borsum Hovetlinge«.

Auf ihn folgt Ernst Friedrich von Wicht († 1602), ber in seinem noch ungebruckten »Annales Frisiæ« bei bem Jahre 1454 die Betheirathung der brei Eöchter von Roccorf ebenkalls melbet. Er nennt dieselben Onnonis filiae, VVidethi Esensis ex fratre

| Mense †                                                                     |                     | The Wiard, Einberlos Häuptling zu Nordorf                        |                                                                       | orborf                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| einem C                                                                     | ng zu Nord          | Folkert,<br>orf, nahm fei<br>ihm »Folkerti<br>mit Doba vo<br>(3) | shausen« ge=                                                          | verheit                        |
| Dmm                                                                         | Gela vo             | rtshausen, ver<br>on Sübenburg<br>† 1549                         | rmählt mit<br>3                                                       | Betto,                         |
| Siebelt<br>† 1580                                                           | Unna<br>† 1580      | Elmerich<br>† 1580                                               | Wiard von<br>Drost zu (<br>mit Elisab<br>borf.                        | Efens, v                       |
|                                                                             | Ommo<br>† kinderlos |                                                                  | Johann von Folkerte<br>Amalia von Weelfelb<br>bie Frau in be          |                                |
|                                                                             |                     |                                                                  | Gela                                                                  | Johann i<br>von Wet<br>viellei |
| Anna Sophia, vermählt mit<br>bem bentheimschen Canzler<br>Dr. Pagenstecher. |                     |                                                                  | Elisabeth Amalia, geinem von Grothusen Beibe ftarben gu get ber Pest. |                                |

ing Gitte Beringer

gui.

ant.

10801

nepotes und fügt, nachbem er bie Manner genannt hat, hinzu:

»Atque inde horum nobilium posteritas sanguine juncta est Folkershusanis heroibus (b. h. Eblen ober Sauptlingen) qui ex Onnone, Wibethi Esensis fratre, paternam deducunt originem. Habuit enim praeter has tres filias, duos quoque filios, Itzonem & Wiardum, Itzo capitalis in Nortdorp reliquit filium, nomine Folkert Ommen, qui ab Edzardo comite fuit praeses civitatis Emdanae constitutus, ubi mortuus & in templo majori sepultus. Alter Wiardus, capitalis in Folkershusen fuit, qui ex VVerdumana uxore progenuit filium Onnonem Wiardtz, hic ex conjuge Gela a Subenbord procreavit Wiard & Sibodum Folkershusanos heroes«.

Ubbo Emmius hat in seiner »rerum frisicarum historia« (S. 349. ber Lepbener Folioausgabe von 1616) bie Notig:

»Ex fratre (VVibeti) vero Ommone Nordorpio — per Idsonem filium nulla soboles, per VViardum autem Folkershusii recto stemmate masculino descendunt«.

Enblich folgt Eilhard Loringa († in ber Mitte bes 17. Jahrhunderts) in seiner nur in der Handschrift vorhandenen genealogia quaedam nobilium Fris. orient. familiarum principalium ganz dem von Wicht und stellt den Stammbaum also:



Die hauptsächlichste Abweichung in diesen verschiesbenen Angaben besteht darin, daß Emmius und vielleicht auch Beninga den Ihe kinderlos sterben lassen, von Wicht und Loringa aber demselben den embenschen Drost Kolkert Ommen zum Sohne geben. Der Streit löst sich zu Gunsten der ersten, durch die von dem Geheimenrathe von dem Appelle († 1766) hinterlassene Nachrichten, welche mit andern unadweislichen Thatsachen dem Drost Folkert eine ganz andere Stelle in dem Geschlechtsregister beilegen.

Diese Nachrichten, welche überhaupt die bei Loringa sehr ergänzen, schreiben ferner den brei im Jahre 1454 verheiratheten Schwestern von Nordorf, statt des Ommo, bessen Sohn Wiard als Vater zu, und geben ihnen einen Bruder Folkert, der seiner Seits wieder Vater des jüngern Ommo ist. — Ulrich von Werdum († 1681) läßt in seiner, nicht gedruckten, series samiliae VVerdumanae das Gut Folkertshausen ausdrücklich nach einem Folkert, einem der Nachkommen Wiards, benannt werden und bezeugt dadurch ebenfalls das Dasein jenes Folkert, welches auch mit Beninga in sofern nicht im

Wiberspruch steht, als zur Zeit, wie Letterer schrieb, bie Linie bes andern Sohnes bes Folkert schon ausge: storben war. — Dagegen ist es, wenn des Ommo Vater Folkert geheißen hat, nicht recht deutlich, wie Beninga jenem das auf einen Vater Wiard hinweisende Patronymicon "Wiards" beilegen konnte. Deshalb seht eine, aus dem Hause Grimersum herrührende Stammtasel, zwischen Folkert und Wiard noch einen mittlern Ommo als des Wiard Sohn und des Folkert Vater, und gibt demselben die drei Fräulein hima, Etta und Gela zu Töchtern. Dann rücken diese aber zu weit vor, um ihre Heirath im Jahre 1454 annehmen zu können.

Ein Bersuch, ben Stammnamen Biards bei Ommo, als bes Folkert Sohn, zu erklären, wäre ber, daß man voraussetz, es hätte Ommo jenen Namen, den sein Bater, als Wiard's Sohn, jedenfalls führen konnte, eben so beibehalten, wie andere Häuptlinge, gleichviel, wie ihr Bater geheißen, den Namen eines früheren Borsahren ihrem Taufnamen beifügten, z. B. Cirksena, Idzinga u. s. w. Ich bin daher in vorstehenz der Stammtasel dem von dem Appelle gesolgt und bemerke jeht noch zu den, einigen Namen beigeschriebez nen Zahlen Folgendes:

1) Die bisherigen Genealogen kennen bloß bie beiben Sohne bes Stammvaters Wiard. Daß auch eine Tochter Jabbe vorhanden gewesen seiner Urkunde vom Tage Nicolai (6. December) 1438, beren Abschrift in der Registratur bes Umts Esens bes sindlich ift. Wibet von Esens, oder, wie er dort heißt,

herr von Stebesborf und Ulrich von Greetsphl schenken bem Kloster Marienkamp ein Stud Ettlanbes im Often von Mariens (jest Margens) belegen, welches ber Erste von "feiner Schwester Jabbe" geerbt hatte.

- 2) Auch Menfe fehlt sonst. In einer Urkunde im Archive zu Aurich, 1438 am Tage Lamberti (17. September) ausgestellt, Tausch und Berkauf von Land bei Margens, zwischen zwei Brübern Eyben und bem Rloster Marienkamp enthaltend, kömmt vjonghe Mense van Rortborpe« unter ben Zeugen vor. Ich habe ihn als Sohn bes Ommo von Nordorf angesett, will man aber eine Conjectur wagen, so könnte man nach der Angabe bei von Wicht, daß Ise nicht kinderlos gewesen, biesen Mense zum Sohne des Ise machen, eine Verwechselung desselben mit dem andern, spätern, Mense annehmen, und aus dem Umstande, daß der Drost Folkert den letzern zum Bater gehabt, die Behauptung herleiten, daß Drost Kolkert Descendent des Ise gewesen sei.
- 3) Die Gemahlin bes Folkert von Rorborf und Folkertshausen soll, nach ben grimersumer Nachrichten, Doba, die Tochter des Bauwo von Edermoor (Neermoor) und der Tjade von Visquard gewesen sein; von dem Appelle nennt sie Doda von Grothusen. Nach der vierten Stammtasel bei Wiarda, im ersten Theile der ostfries. Geschichte, heirathete die Erbtochter von Grothusen, Thaida, einen Javo von Neermoor und in zweiter Ehe den Probst Hayo von Papenburg. Bei Beninga (S. 327.) heißt sie geradesweges Tjade. Derselbe erwähnt später (S. 365.) einer mit Sinelt von Jennelt verheiratheten Bauwe, "der Fran Tjaden von Visquard

und Liawen Tochter zu Grothusen«. Wahrscheinlich ist unter dem Mannsnamen Bauwe, Jave und Liawe eine und dieselbe Person verstedt, und die Familie seiner Gemahlin, Thaida oder Tjade, wird sowohl in Grotbusen als in Visquard Bestäungen gehabt haben. Sei dem wie ihm wolle, die Frau des Folkert von Folkertshausen muß in Grothusen ansässig gewesen sein, weil ihr Sohn Menso die dortige Mittelburg von ihr erbte.

- A) Nach Ulrich von Werbum, in seiner angeführten Schrift, war eine Tochter bes Saufes Nordorf, Bette, mit Rieles von Rofhusen vermählt. Da sie, um das Sahr 1534, eine, bamals an hero von Werzbum verheirathete Tochter hatte, so burfte sie zu bes Folkert Kindern zu zählen sein. Loringa erwähnt ihrer bei der Familie von Rofhusen, hat sie aber bei Nordorf vergessen.
- 5) Men fe zu Grothusen hatte einen einzigen Sohn, ben schon gedachten Droft Folkert von Norsborf. Dieser ftarb vor bem Bater, mit hinterlassung einer natürlichen, aber legitimirten Tochter, Anna. Mense sette bie Enkelin zu seiner Erbin ein, enterbte sie aber später, weil sie sich gegen seinen Willen verheirathet hatte, und vermachte seine Güter bem Sohne seiner Vaters Schwester, Gele, bem Häuptling hilmer von Borsum. Nach einer Anmerkung hardenrohts zu Beninga (S. 542.) ware Anna nachher Nonne zu Meerhusen geworden. Das Testament des Mense war Ursache von vielen Streitigkeiten. Der Prior zu Sphlemönken stellte solgendes Zeugniß aus:

»It Frater Jacobus Clivis, Prior to Silomonde,

bekenne mit dusse myner Handschrift, bat voer my un de eersamen Liuwerd Hampen to Uttum, is gewest Menne, to Pevsum buerman, un heset by syner Salicheit getuiget, want he in de tyt, als salige Mense to Groothusen storf, syn Dener was, bat de werdige M. Johann, Pastor to Uttum, des Brydages voer syn Doet, dar he noch so sterk was, bat he noch ging und stund door den huse und sagh up dat Goet, beschreef syn Testament un nam dat mit sit, um de Tugen to eisschen, und des sulven nachtes by den Willen Gades ut der Tyt geeischet werd ic. Anno vystein hundert achte un twintig, des Sondages na Sacramentia.

Mense ist also vor 1528 gestorben, wahrscheinlich noch vor 1522, weil in biesem Jahre, nach Beninga (S. 610.) Hilmer von Borsum mit Tobe abging. Sein Sohn Folkert muß bann in ben ersten Jahren bes 16. Jahrhunberts Drost zu Emben gewesen sein. Bis 1498, in welchem Jahre Ubo von Colbeborg bie Drostenstelle erhielt, war er es nicht.

Rann und will Jemand biese burftigen Nachrichten erganzen ober berichtigen, so wird es nur Gewinn fur bie Provinzialgeschichte fein.

#### XXVI.

# Merkwürdige Vorstellung

bon Geiten

ber Ritterschaft bes Herzogthums Bremen

an ben Raifer,

vom 10. November 1676.

Mitgetheitt von Gr. Greelleng bem herrn General's gelbzeugs

#### Dorwort.

Die Erzstifter Bremen und Berben waren bekannts lich im westphälischen Frieden saculariser und der Krone Schweden als herzogthumer übergeben. Die Bewohner dieser Provinzen hatten biesen Wechsel ihrer Regirung ungern gesehen; der Übergang von dem sansten Krummsstade jum Degen war an sich nicht erfreulich: allein sie befürchteten, abgesehen von ihrem Verhältnisse zum deutsschen Reiche, in die händel der kriegerischen Krone Schweden verwickelt zu werden; eine Besorgnis, die nur zu balb eintrat.

Der König von Frankreich, Ludwig XIV., hatte in seinem Kriege gegen ben Kaiser, bas beutsche Reich und Holland, im Ansange ber 70er Jahre bes 17ten Jahrhunderts bie Krone Schweben und ben Herzog (Waterl. Archiv, Jahrg. 1838.)

#### 396 XXVI. Mertwurb. Borftellung b. Ritterfchaft

Johann Kriebrich von Sannover zu Allierten. Der Ronia von Schweben, Rarl XI., war noch minberjabrig; ber fcwebifche Abel hatte bie Beit feiner Minberjahrigkeit benust, fich nach und nach nicht nur ber Regirung, fonbern auch vieler Rronguter zu bemächtigen. tet burch bie bedeutenben Subsidien, die Ludwig XIV. an Schweben gablte, mifchte es fich in einen unnuben Rrieg, ben es mit geringem Rachbrud fuhrte. Der Ronig bon Frankreich bewog bie Schweben, einen gro: Ben Theil ber fcmebifchen Urmee über bie Ditfee ju fchiffen, und in bie Mart Brandenburg einzufallen. Das ichwedische Beer, bas Wrangel bort binführte, mar ber Rern ber Landmacht; er warb burch ben gro-Ben Rurfürften bei Fehrbellin (28. Junius 1675) ganglich gefchlagen. Diefe Dieberlage war bas Signal für bie Bunbesgenoffen bes Rurfurften von Branbenburg, namlich Danemart unb Munfter, in bie von ben Schweden nur fcmachabefesten Bergogthumer Bremen und Berben einzufallen

Die schwedische Regirung in Stade rief ben Herzog Johann Friedrich von Hannover um Beistand an, der mit feiner, aus 18,000 Mann bestehenden Armee noch immer die im Jahre 1674 gewaltsamerweise bezogenen Quartiere in Nordhausen, Mühlhausen und die benachdarten Reichständer beseth hielt. Obgleich berselbe bedeutende französische Subsidien bezog, beobachtete er gegen die Alliierten, gegen Ludwig KI Vielmit bessen Einwilligung, ansicheinendein: Neutralitätsversahren ihr gegen kunnig und

Der Berjog Johann Friedrich von Dannbver nahm batt

## bes Bergogthums Bremen an ben Raifer. 397

Die Bruber bes Bergogs Johann Friedrich, ber Bergog Georg Wilhelm von Belle und ber Bifchof Ernft Muauft von Denabrud, welche getreue Allijrte bes Raifers maren, ftanben mit ihren Truppen bei ber faiferlichen Urmee am Rhein. Der Bergog Georg Bilhelm von Belle, ber ben Dberbefehl berfelben führte, hatte bie Krangofen bei Confarbrud gefchlagen und Trier eingenommen, als er Nachricht von Belle bekam, bas bie Brandenburger, Danen und Munfteraner fich rufteten. in bie Bergoathumer Bremen und Berben einzufallen. Das Saus Lauenburg hatte fcon feit langer Beit fein Mugenmert auf ben Befig biefes Lanbes gerichtet. Der Bergog von Belle beforgte nicht nur, bag burch ben bevorftebenden Ungriff bes Rurfürften von Brandenburg und feiner Mulirten bas Rriegetheater in feine eignen Lanber verlegt merben tonnte, inbem er ber anscheinens ben Reutralitat feines Brubers, bes Bergogs Johann Friedrich von Sannover, mißtrauete, fendern bag bie Ubermacht ber Allierten eine Theilung ber, aller Babr fcheinlichkeit nach, in furger Beit eroberten Bergogthumer Bremen und Berben unter ihnen bemirten mogte, pon welcher er und fein Saus ausgeschloffen fein murben. Er reifete bemgufolge mit unglaublicher Schnelligfeit

Bremensche eingerückt war, die Stadt Berben in Besits und occupirte bas Bremensche bis an die Bumme. Er schloß bann einen Reutralitätsvergleich mit dem herzog von Belle, zufolge bessen ihm berfelbe seine früher gehadsten Quartiere in Nordhausen und Mühlbausen und die Reichslande zusicherte, wogegen er seine Truppen aus dem Berbenschen und Bremenschen zurückzog.

398 XXVI. Merkwurd. Borftellung b. Ritterschaft

nach Belle gurud und ließ feine Truppen in Gilmarfchen nachfolgen.

Als ber Herzog Georg Wilhelm in Zelle anlangte, war vom Kaifer auf bem Reichstage bie Reichsacht gegen Schweben ausgesprochen. Der Bischof von Münister, Bernhard von Galen, hatte das zum Herzogthum Bremen gehörende Amt Wildeshausen in Besitz genommen; die brandenburgischen Truppen waren aber noch auf dem Marsche nach dem Bremischen begriffen. Derzog Georg Wilhelm übernahm, in seiner Eigenschaft als Oberst des niedersächsischen Kreises, über das aus seinen eigenen und den Truppen des Kurfürsten von Brandenburg und des Bischofs von Münster gebildete heer den Oberbesehl, mit welchem er in das Bremische einrückte, angeblich um die Reichsacht zu vollziehen.

Diefe alliirte Urmee bemachtigte fich ber erft furglich von ben Schweben neu erbauten Festung Rariftabt am Ausfluß ber Lebe, und nahm bas fefte Schloß ju Bremervorbe und bie Stabt Burtehube ein. Reftung Rarlftabt marb eine, aus allen verbundenen Trup: pen gemifchte Befegung gelegt, über welche ber gellefche General be Chauvet ben Dberbefehl erhielt. Das gange Bergogthum Bremen fiel bemnach in furger Beit in bie Sanbe ber Alliirten, bis auf bie Festung Stabe, wobin fich bie im Bremenfchen gerftreut gelegenen fcmes bifden Truppen gezogen hatten, welche ber General Born befehligte. Der Bergog Georg Wilhelm fchloß Stabe ein. Dbgleich bie fcmebifche Befatung einen tapfern Biberftanb leiftete, fo war ber Bergog boch im Stanbe, am 30. November 1675 bie Trancheen ju eroffs

nen, und ba bie Besagung auf feinen Entsag rechnen konnte, so war ber balbige Fall ber Festung vorauszufeben.

In dieser ungläcklichen Lage beschlossen bie Stände des Landes Bremen, sich zu versammeln. Da beinahe das ganze Land von feindlichen Truppen besetzt war, so konnte der Landtag nicht in dem gewöhnslichen Orte der landständischen Versammlungen, in Basdahl, gehalten werden, sondern die Stadt Bremen ward zur Zusammenkunft erwählt. Bon den beiden Städten Burtehube und Stade konnten die Bürgersmeister nicht auf dem Landtage erscheinen; die erstere war bereits von Feinden eingenommen, die andere enge eingeschlossen. Die Stadt Verden war von Hannoveranern besetzt.

Die im Nachfolgenden enthaltene Borftellung von ber Ritterschaft, als Mitstände des herzogthums Bresmen, an den Kaiser, vom 10. November 1676, berührt einige wichtige staatsrechtliche Punkte, die auch in neuern Zeiten verschiedentlich zur Sprache gebracht worden sind.

Das beutsche Staatsrecht beruht bekanntlich auf ber Ansicht, bas ber Inbegriff ber Rechte ber Souveranistät in gewissen Beziehungen bie Natur eines Eigensthums und Familienrechts in sich begreift. Nach diesem Begriff, soll ber regirende Fürst seine Macht zum Schutz und Wohl seiner Unterthanen anwenden, allein nicht unbedingt; seine herrscherrechte sind burch herzkommen und Necesse begrenzt, die unter bem Schutze ber Lanbstände stehen. Diese lanbständischen Rechte

## 400 XXVI. Merkwurd. Vorstellung b. Ritterschaft

waren fruber und find noch jest nicht in allen beutschen Lanben von gleicher Beschaffenheit und Ausbehnung geblieben; ber Regel nach erfreueten fich bie Lanbftanbe in geiftlichen Staaten einer großern Dacht, als in benjenigen ganbern, bie einem weltlichen Berrn unterwurfig Die lanbftanbifden Rechte erftrecten fich in bem Eraftifte Bremen au bifchoflichen Beiten viel weiter, als auf bas blote Steuerbewilligungs : Recht, bas in mehren beutschen Staaten' ber bamaligen Beit allein ben Lanbständen verblieben mar; ber Erzbifchof von Bremen fonnte unter anbern ohne Buftimmung ber Lanbftanbe teinen Rrieg anfangen, feinen Frieden folie Daß bie Rrone Schweben, als fie zu bem Befite bes Bergogthums Bremen und Berben gelangte, eine folche Musbehnung ber lanbftanbifden Rechte nicht anerkannte, ift leicht zu erachten. Über bie lanbftanbifden Rechte hatten mehrmals Unterhandlungen zwifchen ber Rrone Schweben, ber Ritterfchaft und ben Stabten Bremen und Burtehube fattgefunden, und waren Receffe abgefchloffen, ohne bie ftreitigen Puntte ganglich ju erledigen. Gin Bierthel Jahrhundert mar erft feit Abfchlie. Bung bes Kriebens von Munfter und Denabrud verfloffen, bas Unbenten an bie vormaligen lanbftanbifden Receffe war in ungefchmachter Rraft. Bei ber vorliegenben Borftel: lung tamen inbef biefe Begenftanbe nicht fo febr in Betracht, als vielmehr bie politifche Frage bes Berbaltniffes bes Bremifchen jum beutschen Reiche, fomobi in Betreff ber Begenwart als ber Bufunft.

Die Ritterschaft suchte vorzüglich ben Umftand berauszuheben, bas alles Dasjenige, beffen ber Ronig

pon Schweben, als gegen ben Kaifer und Reich verschulbet zu haben, angeklagt werbe, ben Bewohnern ber Herzogthümer Bremen und Berben nicht zur Last ges legt werben könne, die an dem Allen ganz unschulbig wären. Es geht aus der Tendenz der Vorstellung hervor, daß die Ritterschaft den Krieg als lediglich von Seiten Kaifers und Reichs gegen die Krone Schweben (mit welcher die Herzogthümer Bremen und Berben zwar einem Herrscher hätten, aber nicht incorporiert worden, sondern sortbauernd Mitglieder des deutschen Reichs geblieden wären) geschhrt wurde.

Die Rrage: ob ein auswartiger Rurft, ber aufalligers weise auch mit feiner Rrone nicht verbundene beutsche Befigungen habe, in Rriegen, bie lebiglich feine Rrone betrafen, in feinen beutschen Provingen angegriffen merben tonne? war ben beutschen Publiciften ber bamaligen Beit nicht unbekannt. Die verfchieben baruber bie Meinungen bamals gewesen und noch fein mogen: bier trat ber Fall ein, baß ber Konig von Schweben bon Dommern aus, und mit beutschen Truppen, in biefer Proving verftartt, ben Rurfurften von Branbenburg angegriffen hatte, und wenn bies nicht auch von bem Bremifchen aus gefchah, fo war bie Urfache bie, baf bort au menige fcmebifche Truppen maren, um angriffemeife perfahren au tonnen. In unmittelbarer Begiebung bamit ftand bie zweite Frage: ob ber Konig von Schweben in einem Rriege feiner Rrone, ale Bergog von Bremen und Berben, mit ber Reichbacht belegt werben tonnte ? : Zuch biefe fcheint fich burch bie - freilich von bem Ronige erzwungene - Theilnahme feiner beut:

# 402 XXVI. Mertwurb. Borftellung b. Mitter chaft

schweben Unterthanen an dem Rriege der Krone Schweben zu erledigen. Db endlich der Umstand: daß ein Fürst, ber in die Reichsacht verfallen war, die mit der Execution berselben beauftragten Truppen berechtigte, gegen Unterthanen, die zum deutschen Reiche gehörten, mit größerer Härte zu versahren, als bei einer gewöhnlichen militairischen Occupation im Kriege? Diese Aufgabe gehört zu den vielen Dunkelheiten des sogenannten Rechts vom Kriegführen; das in der Prapis in das Recht des Stättern auszuarten pflegt. Die Executionssoldaten ergriffen aber gern den Borwand der Reichsacht, um ihre Plünderungen und Excesse, sowie die Befehlshaber; um ihre unerschwinglichen Contributionen mit dem Scheine der Rechtmäßigkeit zu bekleiden.

Kaiser und Reich hatten im Frieden von Denabrud und Munster ben Bewohnern des Bremischen und Berbenschen einen auswärtigen Fürsten, als ihren herr scher gewaltsam aufgedrungen. Es war doppelt grausam, diese ihre deutschen Mitbürger nun noch für die angeblichen, gegen Kaiser und Reich begangenen Berbrechen des, ihnen mit Gewalt gegebenen Souverains mit einer so empsindlichen Strafe, als eine Reichserecution angesehen werden mußte, zu belegen. Allein wer vermag mit Gründen des Rechts gegen das Recht der blinden Gewalt durchzudringen? Dies süblite die Ritterschaft: ihre Worstellung ist hier mehr bittend als sodernd; in dem Folgenden tritt sie mit mehrem Nachbruck auf.

Die Meinung, baf big herzogthumer Bremen und Berben nicht wieber an Schweben zurudgegeben werben

würben, war im Gefolge ber verfügten Reichsacht allgemein herrschend. Der Bischof von Münster, Bernhard von Galen, bezeichnete öffentlich biejenigen Landestheile bes Bremischen, die er als seine bleibende Eroberung betrachtete.

Die Ritterfchaft nimmt in ihrer Borftellung ben Fall, baß eine perpetuirliche Beranderung ber Berrichaft bes Bremifchen eintreten werbe, als mahricheinlich an; fie tonnte es fich felbit fagen, bas bas Bremifche nicht bie Mittel befage, ben Befchluffen bes Raifers und Reiche offenen Biberftand ju entgegen ju feten; fie verlangte aber als ein Recht, baß fie alebann nebft ben Stabten zu ben Berhanblungen über bie Ginrichtung bes Civile = und Militairs = Ctate mit ihren Monitis ges bort werbe; fie bevorwortete, mit Bezugnahme auf ben Krieben von Munfter und Denabrud, Die Aufrechthaltung ber Gerechtsame bes Landes im Allgemeinen unb insbesondere bie ber Ritterschaft, und zwar als ein in ber beutschen Rechteverfaffung begrunbetes lanbftanbifches Recht. Dit großer Bestimmtheit fpricht fie fich gegen bie, bem Geruchte nach, bereits projectirte Bertheilung bes Bergogthums Bremen unter ben Allierten aus, und bemuht fich, die Nachtheile, die aus einer folchen Berftudelung fur bas beutsche Reich und insbesonbere fur bie Bewohner bes Bremifchen entftehen wurden, auseinanber ju fegen. Die Borfchlage ber Ritterfchaft auf ben Kall, baf eine Bertheilung bes Bremifchen unter verfchiebene | Berricher inicht abzumenben feigemögten aber in ber Musführung wohl viele : Sinberniffe gefunden 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

## 404 XXVI. Merkwurd. Borftellung b. Ritterschaft

Die bamalige Beit kannte noch nicht bas Suftem ber neueren liberalen Theoretifer. bas einen abftracten Begriff, namlich ben Staat, an bie Stelle bes Furften fest und biefen als Diener und Befolbeten bes Erfteren an: gefehen wiffen will; bas hiftorifc baftebenbe Gigen thumbrecht beffelben an ben fürstlichen Domainen marb in Breifel gezogen. Allein bie Landstande glaubten bas Recht, über bie Erhaltung ber Subfifteng berfelben gu wachen, um fo mehr in Unfpruch nehmen zu burfen, als ber Konig von Schweben, als Nachfolger ber Erg bifcofe von Bremen, Die bremifchen Domainen nicht als Allobialvermogen betrachten fonnte. Die Ronigin Chriftine von Schweben batte, balb nach ihrer Belangung jur Regirung, über mehre fürftliche Domainen und Einkunfte im Bremifchen vermoge Dotationen verfugt. Die Lanbftanbe magten es nicht, in jener Beit ber Befignahme, als bie fcwebifche Regirung noch gang ben Unfchein einer militairifchen Dccupation hatte, fich biefem Eingriffe in bie Berfaffung auf anberm Bege, als bem ber Borftellung, ju miberfegen; eine unmittelbare Befcwerbe an Raifer und Reich fchien gu gefährlich. Der Punct ber Bemerkungen, welche bie Ritterschaft in ihrer Borftellung brrudfichtigt ju feben verlangt, zeigt aber beut: lich, baf fie biefe Dotationen als nicht in ben ftanbifchen Rechten begrundet anfah, obgleich fie ben gurften als Diefbraucher und Bermalter ber Domainen anerkannte. Es heißt bort namlich : "bie bei Erzbifchoflichen Beiten aum boff und anberen fürftlichen führenben Gtats ge wibmete, von Koniglider Schwebifder Dajeftat aber burch verschiedene Donationes absorbirte Tafel und an:

bes Herzogthums Bremen an ben Kaiser. 405 bere Patrimonial : Guter wieber ad veterem usum einzuziehen. «

Nicht bekannt ist, ob und welchen Einbruck biese Vorstellung beim Raiser gemacht, und welchen Erfolg sie gehabt habe. Nach der Eroberung von Stade marschirten die brandenburgschen Truppen nach dem Meklenburgschen. Der Herzog Georg Wilhelm von Zelle entsandte einen Theil seiner Truppen unter dem Generalmajor von Ende aus dem Bremischen nach Weimar. Die Städte und Festungen im Bremischen erhielten gemischte Besahungen von zelleschen und münsterschen Truppen. Das Herzogthum Bremen ward bekanntlich beim Friedensschlusse an Schweden zurückzegeden. Allein nicht viele Jahre nachher trat der Umstand wirklich ein, daß dies Land einen andern Herrscher erhielt, ein Zeitzpunct, den sich die bremische Ritterschaft bei dieser Borsstellung als nahe hervorstehend gedacht hatte.

Aller Durchlauchtigster, Großmächtigster und unüberwindlichster Romischer Kanßer, auch zu Hungern und Boheimb Konig, allergnädigster Herr.

Für Eur Rapferl. Mantt allergnäbigsten augen er scheinen hiemitt wihr gesambte Interessenten Bon ber Ritterschafft, als Mittstände bes Bremischen Berbog-

## 406 XXVI. Merkwurd. Borftellung b. Ritterschaft

thumbs, wunschen zusorders glut heit und Segen, zu allen Er. Kapserl. Maytt. für daß Heil. Rom. Reich deßenmachtiege Consistence, und zu restaurirung deß Eblen Friedenß anzielenden Consiliis et actionibus, Erachten Dehmnächst unnöhtig der Länge nach anzuführen, Nach dehm mahle eß Reichs und weldkündig ist, waß maßen auf ohnlängst ergangenen algemeinen reichsschluß wieder Ihr Konigl. Maytt zu Schweden, unßer durch den Münster und Denabrüggischen Friedenschluß unß vorgesetzen allergnädigsten hohen Obrigkeitt, nach Gotteß Verhängniß die mächtige Wassen der hohen Reichs-Alliirten Häuptern für einigen Monahten unßer geliedteß Vatterland, daß Herhogthumb Vrehmen, mitt Heersmacht betretten, auch selbigeß nuhmehro fast gäng-lich occupiret haben.

Es wahren Ritterschafft, Stänbe und unttersaßen bieses überschwemten Landes, der aller untertähnigsten Hoffnung, gleich wie man desjenigen, wesen hochstged. Ihr Königl. Mantt zu Schweden beschuldieget wird, und daß wieder daß Heil. Rom. Reich oder deßen aller hochssteß Haupt und glieder, wihr uns im aller geringsten sollten Vergrieffen haben, uns allerdings unschuldig, hergegen aber sunstreitige Mittbürger und unterthanen deß Heil. Rom. Reichs, und einsolglich, alles zulängelichen schules und Verthadiegung, wieder allen unversienten gewalt fähig erkennen muß. So würde auch unter dieser Verhängten reichs execution nicht weniger auff diese notorische unschuld der armen unterthanen, als auff die hohe conduite des bekriegten oberhaupts, allergnäbigst reslectiret, und ber diesem Kriegeszuge,

fo gemeßene anftalt Berfuget fenn, baf bie unterthanen. wie fie in teinen waffen wieber bie macht ber hoben reiche allierten fich betreten lagen, alfo auch an ihrer haabsehligkeit, nicht als feinbe merben tractirt merben. noch bis auf ben Guserften grab, fo Glenbig, alf leiber für augen ift, erfcopffet worben. Gott hatte bal Berkogtuhmb Brehmen Borbin ichon burch Bieliabrigen Difwache, burch Raben und Daufe und andere frucht Berberbliches ungezieffer, fo fich in felbern und haußern, überhaufig eingefunden, burch ergießung großer mafferfluhten, abfterben beg Biebes, continuirende Befchmeh: rung ber Golbaten, und bergleichen algemeinen Lands plagen febr bart getroffen. Ef febnte fich biefes geplagte arme Land fast angstiglich nach beferen und leiblicheren Beiten, allein bie Gingebrungene Rriegesmacht batt ein gant wiedriegen und ben Bumable flaglichen effect mitt fich geführt, baß, wieber befere aller unter: tahnigfte guverficht, ber wenige Borraht an Rorn, melden Gottef gnabe ung im nechften Berbft noch une ter Dach bringen Lagen, burch bie Golbatesque Bergriffen, und Bernichtet, bag Bieh maß nicht gefchlachtet, ift aus bem Lanbe beuffig meggetrieben, ben armen Leus ten ihr mobilia entwendet, große Summen Branbichas und fo genandte subsistence-gelber erprefet, über baß alles aber bie Ginguartierung und Berpflegung ber Milice zusampt Monatlichen schweren contributionen, unter biefer noch mehrenben unruhe, fo übermäßig ges fleigert worben, baß baß Borbin gewohnliche continnent biefes erfcopfften landes Bier und mehrfach Berboppelt mußen berben getragen werben : Unjego ju gefchweigen

## 408 XXVI. Merkwurd. Borftellung b. Ritterschaft

ber gar ju harten excutionen womitt auf einen ge: ringen Bergogerungffall wieber bie unvermogenbe ohne Mittleiben Berfahren wirb, ber unzehliche Frohn: und Rriegefbienfte, ber Bielen neben:exactionen, und anberer exorbitantien und Contraventionen, burch welche unerträgliche pressuren bie armen Landes unter fagen, nicht weinieger auch wihr Bon ber Ritterfchafft. an unbern guttern und Mehren berogeftalt augerichtet und entfrafftieget, bingegen folder Mangel nobt und Elend in unfer bebrangtes liebes Batterland einge führt worden, bas alle hoffnung zu eluctiren Ber fdwindet und nichts gewißerf ju beforgen ift, alf bas moferne feine zulängliche remedirung mitt moglichstem fleife befchleuniget wird, bie armen leute ef weiter vollends verlauffen, großenteihis hunger und fur Berbeleib fferben unb umbtommen, baß Land aber einfolglich gur Buftenen und Ginobe werben mußen, Sonberlich wenn auch bie von ber Ritterfchafft, wie ber Elagliche anfang beffen bereith mehr alf zu viehl gemacht worben. an ihren bon unerbenklichen uhr alten Beiten bero fo mubefahme iben behaltenen, burch ben Munfter und DBnabruggifchen friedenfchluß, auch andere bunbiene Reichs und landes Berfagungen, im gleichen burch un terfciebene in contradictorio erftrittene obffegliche ubricibl confirmitten juribus, privilegien und immuniteten, weiter follen beeintragtieget und bag burd bie Lanbes prefsuren verjagten ober fonft gefchmachten fcappflichtiegen unterfaßen, anteihl contributionis inhospitationis aliorumque onerum publicorum bon bem Cbelmann und beffen Abelichen freben Erb

und Stammgutte fo mehrmable unter bergleichen gant beBlaft geftanben, executive erzwungen werben.

Rechft Gott behm almachtigen haben au Er. Rauf. Daytt. alf bem hochften haupte ber bebrengten glieber bes Beil: Rom. Reichs wihr, bes ungefweifelt uns fculbige unterthanen, bag aller unterthanigfte Bertrauen. biefelbe auf unfer Bergmuchliches Demuthigftes bitten und flehen, baß Glend ungere leibenben Batterlandes, gu hochft mittleibenben Berben werbe geben lagen und allergnabigft geruhen, bie gemegenen Berordnung ju ertheilen, baß bem fo gang unverfculbeter weiße allerbings enteraftigten Batterlande wegen beg unfchesbahren fchabens, welche biefe reichsexecution behmfelben aufgehalfet und bemnechft, weiln nuhmebro auf behm erfchopfeten Lanbe wenig gulangliches mehr erfolgen tan, anderweite mittel jut Berpflegung und unterhaltung ber Milies außwertig herbeigefchaffet, baburch bal geringe, noch etwan übriege Bermogen bes armen Landmans, in einigen wege unterftuset, beBen Clend in etwaß befanftieget und jugleich alle fernere bochft nachtheilige Berfcmablerung ber possesio nuni vel quasi jurium immunitatum et privilegiorum realium et personalium, (salvo jure qua praeteritum) welche Ritterfchafft und Stanbe (all die vorbin fcon burch bie Schwachung ihrer Deyer, und praeripirung anberer gefälle fo fehr mittgenohme men, baß fie mube baben, footliche armuth gu vers buben, gefdiweige bag ffe ju einen ertlätlichen Beitrag behm Lande zu entwohninger sublevation follten zu rabten wiffen ;) beint Wabgang und unbermogen ber

## 410 XXVI. Merkwurd. Borftellung b. Ritterschaft

fcabpflichtigen unterfagen, Beit mehrenber biefer Rrieges troubeln, erbulben, und weiter beforgen muffen, abge: febrt, und hog ipso bie noch übrige wurßel, worauf bes Landes funftiger machsthumb in wiederaufhelfung bel entfraftigten Landmans, ber einft wieber muß herführ grubnen, noch einigermaßen beybehalten bleiben moge. Dehmnechft gehet auch baß zu Er. Rays. Maytt. und Derofelben allerhochften gnaben und gutigfeit unfer feith gefaßete aller untertabnigfte Bertramen babin, man ja nach bef allwaltenben gottes unergrundlichen Berbangnif, bie heuriege Lauffte eine perpetuirliche Berenberung unferer boben Landes Dbrigkeit mitt fich fuhren und über lang ober furg von Gigentlichen Berfaff: und reformirung bes Etats gehörigen hohen Dhrif einige unterhandlung Borgenohmen werben folte, alf ban fols den falk bie Ritterfchafft und Stande bes Bertogtubmb Brehmen, behm herkommen nach mitt ihren unvorgreiff: lichen Monitis, bey einrichtung fowol militair alf civil Etats allergnabigft mogen vernohmmen, bero un terthanigfte, ju bes Landes beften ziehlenden Borfchlage ein zulängliches unachfinnen mittgezogen und ihnen allergnabigft gegonnet werben, wen ja mitt bießem Lanbe es in allen nicht zu vormabligen Stanbe wieber ju bringen war, bas Ritterschafft und Stanbe bennoch ihre jura statuum, immunitates et privilegia realia, generalia et specialia et personalia beiber possession vel quasi allermaßen folde in instrumento pacis Osnabruggo monasteriensis eiusdemque art. X. S. 16 fundirt, biefelbe, Beit wehrenber Ronigl. Schmebifden Regierung burd allergnöbigfte

confirmation, auch Uhrtheil und recht, mehrmable hochft preiflich gefcuget worben, ferner ungefrantet bey aubehalten, auch beren ben angetretener und continuirter Schwebifchen regierung eingeschobenen abgang burch aller unterthanigst erbittend extensionis zu erfeten, ihnen in aller unterthanigft befligenen gehorfahm murbe anges legen fenn lagen. Es murbe auf folden verhoffentlich alleranabigft erfolgenben einwilligungffall, unger unmaggebliche aller unterthanigfte Bemuhung, als ban in genere auf daß Publicum deß gangen Landes, et hoc salvo, auf bag interesse ber Ritterschafft, welches hauptfachlich in conservatione privilegiorum ges grundet ift, unter andern speciotenus aber barauff gerichtet merbe, bas fo fort a momente restauratae pacis baß Bertogthumb (1) von überflußieger milice entla: flieget und (2) mitt gemefener Befrepung von allen reich f. Ereiß und Lanbsteuren auf gemiffe ad recolligendas vires gnughafte jahre auf Rapferl. allerhochfte Milbtahtigfeit begnabiget. (3) bie ben Ergbifchofflichen Beiten jum hoff und anberen Furftl. fuhrenben Etat gewidmet, von fonigl. Schwebifcher Maytt. aber burch perschiebene donationes absorbirte taffel und andere patrimonial guter wieber ad veterem usum einge: sogen (4) alle im Berzogthumb vacirende ampter und Bebienungen gufolge unferer privilegien, behnen jeniegen fo eingebohrne Abeliche Landfinder und anug: baffte capacitet find, fur andere aufwertiegen, anvertrauet, infonderheit und fur allen aber (5) alle neuerung in religions fachen, im übriegen auch (6) bem Publico imperii et provinciae suae terminali, fo mol (Materl. Archiv, Jahrg. 1839.) 28

## 412 XXVI. Merkw. Borftellung b. Ritterschaft

auch insonberheit unserm privilegiis tam generalibus gvam specialibus hochst schabliche dismembratio und Bertheilung biefer grens provincien unter ber: Schiebene Berichafften, ganblich moge verhuttet bleiben, megen jeb berührter Bergliederung große gebanten gu regen, haben wihr fur bichen en regart felbicge an behnen Feudis regalibus gans ungewöhnlich, an fic felbst auch ohnschwehr abzunehmen ift, maß fur nach: theil hierob bem beil. Romifchen Reich allen falf an: wuchern fonte, wen begen biegeitige Bormauer auff folde art burffe locherig gemacht werben, allerbings überflugia erachtet. Wen aber bag abfeben hober Potentaten mehrmable auf ein ander augenmert, als welches privati mitt ihren gebanken zu penetriren vermogen, pfleget eingerichtet fein, baben ben raison d'Etat in vorstoßenden fällen, offters pro solitaria norma aventorata bienen muß, alf haben wibr uns burch bas geruchte, ob werbe unter behnen hohen alliirten bieber dismenbrations punct in etwaß ventiliret au einiger benforge verleiten lagen. Waß bag hieran versirende interesse imperii publicum belanget, muß foldes Er. Rapfeel. Maytt. und behnen boben vornehmen glie bern bes Seil. Rom. Reich zu beobachten, in aller unterthanigfter gelaßenheit; anheim verftellet '& bleiben. Daß interesse ordinum get subditorum, biefer eventualiter (bas wihr both nicht hoffen wollen) ger: gliebern ber grent provincien bestehet hauptsachlich barin, bas das corpus statuum barburch ganblich wurde gertrennt werben, behren privilegia generalia et specialia monicht alle bennoch großentheilß mitt

ung aufgeruffen, und über behm allem in puncto administrandae justitiae, wen fich bie unterfagen nach verichiebenen Dberbern gerichtes orbnungen, wenigsten in Appellationis instantia qua stylum Curiae richten mugen, große land und leut verberbliche confusiones einaeführt worben. Db aber biege und bergleichen contra jura statuum et subditorum hujus provinciae militirenden unveffen, welchef bie bewegte dismenbratio nach fich gieben murbe, burch ein etwa introducirende universalem oeconomiam, wen nehmlich bag regiment im Rahmen aller an behm Lanbe participirenden hohen Interessenten, verwaltet, und bie justitz administriret wurde, julanglich gnug tonne vorgebawet werben, foldes war ein Borfchlag von hoben nachfinnen, Unferf weniegen Dhrif fan und muß ef ung endlich gleich fenn, wie bie Berfaffung gestellet werbe, wen nuhr nicht weniger jego, alf jenes mahl pen. S. fin. art f. beg Dfnabruggifden friedenfchluß, augleich mitt auf die jura ordinum et subditorum allergnabigft regardiret wirb, behm nach aber wen unfer aller unterthanigft Berlangen, etwaß contribuiren fonte, murbe folches bie bochfte Bergnugung haben, wen ef ben uhralten regiments form fonte erlagen wer: ben. Er. Raygerlichen Maytt. erfuchen wihr nochmable allerunterthanigft flebenblich felbiege biegen ungern erfühnten antritt in Sochft Rang. gnaben wol vermerten, und ungern aller unterthanigsten gefuch allergnabigft deferiren wollen, welche Kanferliche allerhochste gnabe wihr in tieffen gehorfam, nach Gugerftem Bermogen, au ertennen, und ju ruhmen ung werben angelegen fenn

## 414 XXVII. Drei ungebr. Briefe z. Geschichte

lafen, die wihr ohne behm feyn, und nechst wieder holten anwunsch aller Kanferlichen felbst wehlenden hohen prosperität verbleiben

Bremen den 10. Febr.

Ao. 1676.

Er. Kapperl. Maytt. allerunterthänig gehohrsamste.

### XXVII.

# Perfahren in peinlichen Fällen,

erläutert durch drei Sendschreiben des Herzogs Christian von Braunschweig-Lüneburg zu Zelle

an ben Rath ber Stadt Braunschweig. Mitgetheilt von bem herrn G. B. Schabe, Mitglieb bes historischen Bereins für Riebersachsen, zu Braunschweig.

Die hier im Unhange beigebrachten brei Urkunden find von bem Herzog Christian, Bischofe zu Minden, ') (welcher von bem Bischofe Christian von Halberstadt,

1) Es ift falich, wenn Pfeffinger, Steffens und Undere biefen Fürsten als Bischof von halberstadt angeben, welches er boch nie gewesen ift.

Bon 1611 bis an feinen Tob (1633) regirte biefer

ber zu gleicher Zeit gelebt hat \*) und sich im breis sigjährigen Kriege besonders ausgezeichnet, wohl zu unterscheiben ist), an den Rath der Stadt Braunschweig gerichtet, in Zelle ausgefertigt und meines Wisfens nach noch nicht gedruckt. Sie megen daher hier ihren Plat finden.

Nach bem in ber Beilage I. mitgetheilten Briefe vom 24. Februar 1615 hat ber Rath ber Stadt Braunsschweig, auf Gesuch bes Bischofs Christian von Minsten, Gabriel Schulzen bereits in Haft genommen; wez gen bieser Verhaftung soll Hermann Balthasar Clammer,

Fürft in Belle, Siehe Spangenbergs Geschichte ber Stadt Belle Selte 47.

Ein Siegel bieses Herzogs hat über bem Wappen bie Jahrzahl 1611, (welche wohl bas Antrittsjahr seiner Regirung bebeuten soll). Ein Abbruck besindet sich im Archiv des historischen Bereins für Niedersachsen.

2) Derselbe war ben 20. September 1599 zu Gröningen geboren und ist ben 5. Junius 1626 zu Wolfenbüttel gestorben. Die auf seinen Tob geschlagene Münze sindet man in Leufeld's antig. Gröningenses Seite 90 gestreu beschrieben. In Spangenberg & Vaterl. Archiv Bb. 2 Seite 181 (Reliquie bes tapfern Herzogs Christian) ist sein Tobestag auf ben 6. Mai geset, welches aber ein Fehler ist. Schon Abel in seiner halberstädtschen Chronie nennt Seite 528 den 6. Junius, nicht Mai, auch nicht Julius. Jener Christian, benwir als Vischof von Minben kennen (und von welchem die in der Beilage I, II und III. besindlichen Briefe herrühren) war den 19. Novbr. 1566 geboren, und den 17. Novbr. 1633 zu Zelle gestorben. Pfessinger weicht hiervon ab und seht den Tobestag auf den 8. November, indeß ist dieses ebenfalls unrichtig.

## 416 XXVII. Drei ungebr. Briefe 3. Geschichte

Hauptmann zu Burgborf 3) Caution stellen, ber Gefangene soll nach Kaiser Karls V. Halsgerichts-Ordnung bestraft werden, 4) jedoch soll ber Gabriel Schulze mit den Gefangenen zur Neustadt zuvor confrontirt, bem Umtmann zu Meinersen aber soll ber Gefangene gegen Revers überantwortet werden.

In ber Beilage II. finden wir den Revers, vom 25. Februar 1615 batirt, welchen der Amtmann zu Meinersen dem Rathe gegen Aushändigung des Schulzen zugestellt hat. Aus diesem ersehen wir, daß der Gefangene zu Neustadt am Rübenberge »Johann Haustedts heißt, und daß solcher im Jahre 1614 5) auf dem Hose zu Eilte einen Raub begangen, auch solchen be-

- 3) über hermann Balthasar Clammer, welcher 1615 haupts mann zu Burgborf gewesen, habe ich keine Nachrichten finden können; über den Kanzler Balthasar Clammer finden sich im vaterl. Archive von Spiel Band 1 Seite 402 Nachricht.
- 4) In ben Braunschweig = Wolfenbüttelschen Latten warb Kaiser Karls V. Halsgerichts = Ordnung zuerst von Herzog Heinrich dem Jüngern den 24. April 1568 einzgeführt, bald darauf vom Herzoge Iulius im Februar 1570, und am 14. April 1624 von Friedrich Ulrich. Man sehe hierüber mehr im Braunschw. Magazin vom Iahre 1789 Stück 24 und 25.
- 5) In ber Beilage 2, welche vom Jahre 1615 ift, heißt es, baß ber Raub vaft furm Ihar« begangen fei, es muß baher folder jebenfalls im Jahre 1614 geschehen fein.

bes Bergogs Christian v. Braunschw.=Luneb. 417

reits eingestanden und ben ic. Schulzen, (welche bamale (1615) als Reuter in Braunschweig fungirt,) als Mithelfer angezeigt hat.

Aus ber britten Beilage, welche vom 11. Junius 1619 ift, erhellt, baß bem herzoge Christian eine filberne Schuffel und Teller bei feinem hofe in Belle entwendet, welche beide mit feinem Wappen versehen maren.

Er fobert ben Rath ber Stadt Braunschweig auf, bie Vorsehung zu thun, baß, wenn obige Gegenstände ben Golbschmiben sollten zu Kauf angeboten werben, folche angehalten, bie Namen ber Verkäufer ausgemittelt und er unverzüglich hiervon benachrichtigt werbe.

#### I.

Von Gotts gnaben, Christian, erwehlter Bischoff bes Stiffts Minben, Berzogt zu Braunschweig vnb Luneburge zc.

Vnfern gnedigen willen zuuor, Ersame, Weisen, liebe getrewen, Wir haben Ewer antwort schreiben wegen des gesenglich eingezogenen Gabriel Schulzen zu handen wol entfangen, Und thun uns gegen Euch in gnaden bedanken, das Ihr, auff unser ansuchen, gedachten Gabriel, habt in bestrickung nemmen laßen, Wehren auch nicht ungeneigtt, unserm Haubtman zu Burgtorff, Hermann Balthafar Clammern zu besehlen, das Er nicht allein, der gesenzlichen einziehung halber, gebürende

## 418 XXVII. Drei ungebr. Briefe & Geschichte

Caution beftelte, fonbern auch wieber Ihnen, vermuge Caroli quinti aufgangenen Deinlichen Salfgerichts: ber gebur verfahren muchte, Dieweil aber folche nicht allein Ihme fondern auch Euch felber, allerbant pngelegenheit geben murbe, beuorab aber auch bie notturft erfobert, bas biefer Gabriel, mit bem Befangenen ant Demftatt, confrontiret werbe, Belde, wie Ihr felber zu erachten habt, wan Er nicht anhero gefolget wurde, nicht wirt gefchehen tonnen, Go ift aus biefen und andern bebendlichen vrfachen mehr, hiemit nochmals unfer gnebige begehren, Ihr woltet Ihnen Gabriel, Jegenwertigem unferm Umbtman ju Meinerfen, ben wir befhalben abgefchickt haben, Jegen bei fich habenben Reuers, burch ben wegt, ba es, wegen Bulffenbuttel, fein ftreitt hatt, wie Er, vnfer Umbtman -ferner berich: ten wirt, anhero abfolgen lagen, vnb Euch in bem, vn= ferm gnebigen guten vertramen nach, guttwillig erzeigen, Daran gefchicht und ju befondern gnedigen gefallen, Und wir feind Guch mit gnaben gewogen, Datum auff vnfer Bestung Zell, am 24. February Unno 1615.

Christian m. pp.

## Ubreffe.

Denn Etsamen Beisen, vnsern getrewen, Burgermeistern und Rahtmannen vnser Stadt Braunschweig. praes: 26. February: Anno 1615.

#### · III.

Von Gotts gnaden Wir Christian Ermablter Bifchoff bel Stiffts Minben, Bergog ju Braunfchweig ond Luneburg to. Thun Rundt und befennen fur ont. unfere Erben und Dachkommen, Jegen menniglich, Rachbem unlängst einer, Johan Sauftebt genanbt, vn= thaten balber, Sm Umbtt Reuftabt, am Rubenberge, in Safft geraten, ber fich ju bem, nuhmer vaft furm Thar, aufm Sofe Gilte, begangenen Raub befandt, ond barneben Gabriel Schulten, welcher fich in unfer Stabt Braunfdweig, fur einen Reuter gebrauchen lafet, gemelbet, baß berfelbig, bei foldem Raub ju Gilte mit aemefen, und bargu geholffen habe, Bnb ban, auf unfer beschehen anebig begere, Die Erfamen, weifen, pnfern lieben getrewen. Burgermeiftere und Rhat bafelbft. The nen Gabriel, aefenglich einzieben lagen, worffir wir une Jegen fie in gnaben bebanten, Bnb aber bie Dottuefft; auß fonbern bebentlichen prfachen, fonberlich auch barumb, baß biefer gefangene, mit bem ju Reuftabt confrontirt werben muß, erforbert, baß er anhero gebracht werbe, berowegen auch vnf mehrgemelte Burgermeifter und Rhat, auf unfer ferner anebiges begern, Ihnen Gabriell anhero guetwillig folgen lagen haben, 2116 reversirn versprechen und aufagen wir hiemit und in Rraft biefes, bas folde abfolgung, außerhalb aller pflicht, auf gueten freien Willen gefchehen, und von uns, und unfern Rachkommen In alle ewigkeit, Bu Schmelerung, Ihrer, vnfer Stadt Gericht und gerechtige feit, ober in andere wege ju nachteill, ober in einige Consequent nicht gezogen werben foll. Wir wollen

# 420 XXVII. Drei ungebr. Briefe &. Geschichte

auch, Jegen ben gefangenen anbers nicht, als wie Recht ist, Verfahren, Und boferne er unschuldig befunden wirdt, Ihnen in alle wege seiner Unschult genießen laßen, Sonder gesehrbe, Zu urkundt haben wir dieß mit eigenen Handen unterschrieben, und unser Pitschafft besiegeln lassen, Geben Zell am 25. Februarii Ao 615.

(L. S.) Christian mp.

#### III.

Bonn Gottes gnaben Christian erwählter Bischoff bes Stiffts Minben, Bergog zu Braunschweig vnb Luneburge,

Bnsern gnebigen willen zuvor, Ersame Weise lieben getrewen, Wir mögen euch nicht verhalten, baß auß newlicher Zeit eine Silberne Schüßel vnd. Silberne Teller albie bei hoffe entfrembt, welche beibe mit vnserm Fürstlichen Wapen gezeichnet,

Wan wir dan vermuchten, daß dieselbigen etwan mechten bei den Goltschmieden in vnser Stadt Braunschweig zu kausse ausgebotten werden, So begern wir in gnaden, ihr wollet bei Ihnen die vorsehung thun, daß wo solches geschicht, Sie die Goltschmiede mögen solche Schüssel und Teller anhalten und euch dauon bericht thun, als dan Ihr vnuersüglich solches an uns gelangen lassen werdet, Dieweil aber auch wol zu besorgen, daß etwa die gange Schüssel und Teller oder auch absonderlich die Wapen daran werden zerschlagen und etwas vnzenndlich gemacht worden sein, So wollet vmb so viel

## bes Bergoge Chriftian v. Braunfchm.=Buneb. 421

besto mehr vleißige achtung barauf haben, ob baruon nachrichtung vorhanden, vnd bei befundener, verdacht nichts weniger die Schüssel vnd Teller anhalten und bauon bericht, auch vleiß thun, daß Ihr die nahmen beren, die sie zu kausse brengen erfahren möget, Daran geschicht vnß zu besonderm gefallen, And wir seint euch mit gnaden geneigt, Datum Zell am 11. Juny Ao 1619.

Christian mpp.

### Ubreffe.

Denn Erfamen Beifen unfern lieben getrewen Burgermeifter und Rhatmennen unfer Stadt Braunichweig.

## XXVIII.

# Am Juder ziehen.

Gine alterthumliche Criminalftrafe.

(Siehe vaterland. Archiv, Jahr 1823, Bb. 4. pag. 102, beegl. Jahr 1826, pag. 405.)

Mit einer Beidnung.

Bon bem Berrn Rreisgerichteregiftrator Sad gu Braunfchweig.

Einen Beitrag jur Geschichte ber mittelalterlichen Strafen, namentlich bes Luberziehens, liefert auch bie Stadt Braunschweig.

Das alte Rathhaus am Altenstabtmarkt in Braumschweig war unter ben Rathhäusern ber fünf Weichtbilder bis zu ber, im Jahre 1671 erfolgten Übergabe ber Stadt und damit verbundenen Aushebung von 4 Rathhäusern, das größeste, so auch das erste und vornehmste, indem bei Angelegenheiten, welche das Wohl und Wehe der ganzen Stadt betrafen, überhaupt bei jeder wichtigen Entscheidung, sich aus den übrigen 4 Weichbildern die Rathsgeschwornen auf demselben versammelten.

Unter ben acht gothischen, mit ben Bilbfaulen fürstlicher Personen ') nerzierten Bogen oder Lauben 2), welche sich nach ber Marktseite hin, oberhalb ber bar unter besindlichen Gewölbe in einem rechten Winkel vor bemselben herziehen, standen in den altern Zeiten die Rathspersonen, um von da herab ben auf dem Markte versammelten Burgern die sie angehenden Be-

1) Die nähere Beschreibung berselben wie auch bes Rathhauses sindet man in:

Rehtmeyers Chronit Theil 1. pag. 31. ber Borrebe, nebft bagu gehörenben Rupfern.

Rethmenre Rirchengeschichte, Theil I pag. 206. Ribbentrop, Geschichte ber Stadt Braunschweig, Theil. 1 pag. 206.

Schmibt, hiftorifd-topograph, Befdreibung ber Stabt Braunfdweig. pag. 24.

2) Laube (Cobe, lobium) bezeichnet eine offene mit einem Siebe versehene Fensternische, bei Sausern einen vorspringenben Ausbau. Der Name soll aus bem Italienischen von Loggie herrühren. Auf alten Burgen und an ben barauf besindlichen Bergfrieden waren sie häusig angebracht.

declandisches Archiv, 1838., Seite 421.

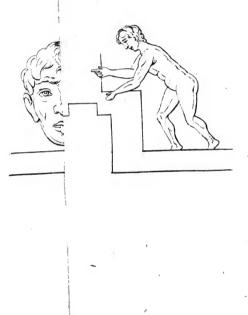

im Munde habenden Knebel ober Stabe einen butte befindlichen Strid auseinander zu gieben. Sie flüßen fich babei mit ben Urmen auf die, in bem Bilbe angebrach.

dusb e foll aus dem Italienischen von Loggie f alten Burgen und an den darauf bef den waren sie häusig angebracht. kanntmachungen mitzutheilen, ober um ben baselbst gehaltenen Turniren und Spielen in ben Fastelabendzeiten zuzuschauen.

Bei der Hulbigung der Landebfürsten aber, wurde nach altem Gebrauch, wie auch in neuerer Zeit geschehen ist, den auf dem Markte versammelten Bürgern von jenen Bogen herab der Hulbigungseid zur Ableistung vorgelesen, nach welcher Handlung sich der Landesfürst, unter frohem Jubel der Bürger, daselbst zeigte. Ob vielleicht der zweite Bogen von der Südseite ab der übliche hiezu war, ist mir unbekannt.

In ber Nahe bieses Rathhauses, an ber von bemfelben abgehenden breiten Strafe, befindet sich ein großes Wohnhaus, bessen Worderseite eine Inschrift über die Erbauung besselben im Jahre 1492 und zwischen berfelben an den hervorstehenden Balkenenden acht baran geschnigte menschliche Röpfe und ben eines Thieres enthalt.

Die menschlichen Ropfe, Theils gerabe, Theils fchief bargestellt, bruden in ihren Mienen verschiedene Leibeng schaften aus.

Am Schlusse dieser Reihe von Köpfen, von welchen ber lette die Zunge lang herausstreckt, sinden sich die im der hierzu gehörenden Zeichnung abgebildeten Figuren in zwei, zwischen den Balken liegenden Feldern in molt geschnitt. Auf dem ersten Felde sind zwei, dem Ansschein nach fast nackte Männer bemüht, mit dem quer im Munde habenden Knebel oder Stade einen daranbefindlichen Strick auseinander zu ziehen. Sie stügen sich dabei, mit den Armen auf die, in dem Bilbe angebrache

ten Stufen und tritt ber eine bem andern mit bem rechten Fuße in ben hintertheil feines Korpers.

Die Röpfe biefer beiben Manner fehen nicht freundlich aus bem Bilbe, und obgleich man ben Strick, am andern Ende ben Anebel nicht bemerkt, so ist er boch als vorhanden gewesen, sicher anzunehmen und mag besesen Spur burch bas Alter verwittert sein.

Das zweite Felb ftellt einen gleichfalls nachten Mann vor, ber mit ben Sanben nach jener Gruppe zeigt und sich babei über biefelbe zu ergogen scheint.

Daß im ersten bieser Bilber eine schimpfliche Strafe bargestellt werden soll, ist aus ber Zusammenftellung bes Ganzen sicher anzunehmen; im zweiten Bilbe erbliden wir — zum Zeichen ber öffentlichen Vollstreckung ber Strafe — einen ber Zuschauer, die ihre Freude über eine solche Strafe außern.

Wenn an bem Rathhause in Hannover eine ahne liche Darstellung, nicht fern von der Laube und zwar in det Stellung sich abgebildet sindet, daß die Röpfe ber Männer gegen einander gerichtet sind, und beide sich mit den Händen abzustoßen scheinen; so mögte diese Vorstellung das Gegenstück zu jener liefern, indem es vielleicht ein anderer Grad von Strafe war, wenn die am Luber ziehenden vor ober rückwarts sich zerren ober drängen mußten.

Die Strafe wird übrigens als eine öffentliche Befchimpfung nur auf kleine Bergehungen, vielleicht auf zanksuchtige Manner angewandt worben fein, wie man eine ahnliche für zanksuchtige Frauen hatte, welche in ber sogenannten Fibbel bestand, womit vielleicht bas Wort Febbel zusammenhängen mag. In biesen mußten burch bie in ben Brettern befindlichen Löcher bie Röpfe und Arme ber Frauen gesteckt werben, so baß sie sich gegenseitig ausehen konnten, ohne zu einander zu kommen.

Obgleich in ben alten Stadtgeseten, soweit solche mir bekannt geworden, dieser Strafe mit den Worten: "am Luber ziehen" Erwähnung nicht gesschieht, sondern nur von einer ähnlichen Art, den Schandsstein tragen, die Rede ist, so muß sie gleichwohl an mehren Orten üblich gewesen sein, und kann auch diesses Bild wohl auf keinen" andern Gegenstand Bezug haben

an andern Orten fowohl nach ibiefen; als andern Gebrauchen unferer Borfahren, die mit ber Zeit in Bers gessenheit gerathen sind bie Spurifieraunzweiselt: richtigen Bebeutung entbedendauffe in ihrer unzweiselt: richtigen Bebeutung entbedendauffe in ihrer unzweiselt: richtigen Bebeutung entbedendauffe in ihrer unzweiselt: richtigen

. C. d . s . O. t. D. 20.

-gan, viera vier VI – saifing, -5 m 8 vo ii. - ii. wordfiche Denbmal noch varjanden fild gerfis Bukii.K

#### XXIX.

# Anfrage

wegen eines ber Stadt Hilbesheim von bem großen Bischofe Bernward verehrten Kunstwerks.

Blum in feiner Geschichte bes Fürstenthums Silbesheim, 2ter Band, Seite 84 führt unter ben Runstwerken, welche bie Stadt Hilbesheim ihrem großen Bischof Bernward verdankt habe, einen großen Leuchter an, woran die von ihm erwähnten Worte ftanden.

Blum erzählt ferner: bieses Denkmal Bernwards sei nachmals im Jahre 1680 bem Kurfürsten Ernst überlassen, und durch denselben von Hildesheim weggebracht worden, ohne die Beranlassung zu dieser liber lassung zu erwähnen. Bei der großen Berehrung, welche die Bewohner Hildesheims noch nach dem Berlaufe so wieler Jahrhunderte für das Andenken ihres berühmten Bischofs, der mit Recht den ersten Plat unter allen seinen Borfahren und Nachfolgern verdient, hegen, würde eine Nachweisung, ob und wo dies Bernwardsche Denkmal noch vorhanden sei? großes Interesse erregen

Fr. Gr. v. d. D.

MONACENSTS:

# Register

zu bem Jahrgange 1838 bes vaterlanbischen Archive.

#### A.

Abalbert. Seite 337. Mbelstericon, preuß. 160. Affelmann, Cangler 377. 383. Mhaufen, Rirchfviel 18. Uhlerft 6. Albert, Bischoff von Eribent **2**92. Albrecht, Graf v. Throl 186. 349. Mlianztractat 226. 232. Alshusen, Johannes 207. 208. Ungelfachfen 172. 26nwerbungegelber 107, 112. Apenfen, Rirchfp. 14. Appelle, von bem 390. Mrntiel 178. 2Crnulf 337. Mrreich 199. Arzt, Arnold v. 355. Mefelbt, Baron, Gouverneur **242. 243.** Mspremont, Graf 130. 2Cue, Fluß 19. (Baterl. Ardiv, Jahrg. 1838.)

Augsburg, Hochstift 194.
Augustus, Kaiser 8.
August, Herzog zu Br. u. 8.
378.
August Friedrich, Prinz 247.
August, Prinz 221.

#### 33

Baiern, Kurfürst v. 248. 250.
Baireuth, Markgraf v. 114.
Barbeleben, v., Abt zu Eüneb.
385.
Barben 178.
Bargstebt 13.
Bartan, Gesechte von 225.
Bebertesa, Amt 17.
Belgrad, Belagerung von 257.
Bergkhausen, A. 328.
Bernharb, Derzog zu Sachsen-Lauenburg 278. 279.
Bernharb, Derzog zu Sachsen-Lauenburg 278. 279.
Bernharb, Werzog v. Weimar 108.

Bernward, Bifchof g. Bilbesh. Capuginertlofter g. Bilbesh. 75. 426. Billung 188. Blumberger, Friedr. 339. Böckel, v. 306. Bock, v. 306. Botenem, Stabt 301. 414. Bois=David, Generallieut. 248. Bonifacius 350. Bonn, Belagerung von 242. Borfum, Bilmer v. 393. Bortfelb, v. 216. 306. Bourlemont, Graf 127. Bournonville, Bergog von 114. 115. 117. Bogen, Grafen v. 188. Bosen, Graffchaft 291. Bonmond, Beinr. v. 355. Brabect, v. 306. Branbenburg, Rurfürst v. 253. Brauteschen 322. 323. Braunschweig 415. Bremen, Eraftift 400. Briren, Bochftift 185. Broglio, Graf 130. Bruno, Bifchof 347. 349. Bülam, Joachimb v. 376. 377. Bülow, v., Dragonerregiment 254. Bülgenbette bei Sivern 9. 177. Crobo 5. Burgau, Beinr. v. 359. Burtehube, Stabt 398.

Œ.

Calands-Berren zu St. Gertrub 204. Cammer, fürstl. 78. 81. Canftein, Rave v. 62. Caprara, General 114. 120. Dentmaler, fteinerne 8. 126.

Castilien, Alfons v. 361. Castrum doloris 74. be Chauvet, General 112. 117. 227. 398. Chriftian, Bifchof v. Balberft. Chriftian, Fürst z. Unhalt 380. Chriftian, 5. v. Br.= 2. 414. Chriftian Lubewig, Bergog gu Br.= e. 366. Chriftian, Pring 255. Chronicon Bodendicense 294. Churchill, Dberft 123. Clammer, Rangler 416. Clemens IX., Pabft 70. Colbeborg, ubo v. 394. Comorra, Ginnahme von 231. Conferenz zu Magbeburg 238. Congregation ber Capuginer ju Sannover 70. 75. Copbus 303. Cornwall, Richard v. 361. Confarbrud, Schlacht von 136. **157. 294.** Cramm, Frang v. 305. Grequi, Marichall 137. 145. 150. 153. Crobenskirche 5. be Crouz, Bergog 229.

Dachau, Konrab v. 339. Dalemont, General 129. Danzelbarg 15. Danzelsteene 15. Decter, Sauptm. 229. Derneburg, Rlofter 305.

Desiber, Longobarbenkönig 337. Dionysius, Pater 75.
Dössel 324. 327.
Donnerkeile 17.
Drachenkönig 5.
Drachenköpfe 51.
Dünewald, Cavallerieregt. 129.
Dumont, Generalmajor 229.
Dunewaldt, General 236. 240.
Duras, Herzog von 240.

#### G.

Echinit 60. 61. Cano, Bifchoff ju Briren 291. Emancipationsurfunde 304. Emmerke, Rord v. 216. Enbe, Generalmajor von 112. 142. Engheim, Schlacht von 123. **124.** 125. Eppan, Grafen v. 188. 287. 291. 351. Erich ber Bierte, Bergog 278. 286. Ering, Lanbtag zu 331. Ernst August, Bischof v. De= nabrück 397. Ernst August, Berzog 73. 75. 109. 134. 135. 159. Ernst August, Rurfürst 118. 219. 220. 221. 222. Ernft von Bilbesheim, Bifchoff 216. Eschenlohe, Grafen von 349. 358. Efens, Wibet v. 391. Efte, Ago v. 291. Ethiko 291.

### 8

Kagel, Brigabier 249. Keldzug in Klanbern 244. 248. 251. Fibula 48. Riddel 425. Klavon, Ulrich v. 355. Fleurus, Schlacht bei 245. Foelix, Pater 71. Kolkertshausen 387. Kortunatus a Cabora, Capuzinergeneral in Rom 70. Framea 18. 54. Franz ber Erfte, Bergog 268. Franz ber Zweite, Herzog 269. Franzenburg, Schloß 269. Kreifing, Otto v. 184. Kreundsberg, Ulrich v. 186. Frenfing, Emicho v. 348. Krieben von Nymwegen 106. Friedrich, 5. 3. Br. u. E. 375. Kriedrich Wilhelm, Rurfürst v. Branbenburg 107. Friebrich ber Schone 340. Kriedrich von Neuburg, Pring 240. Kürstenberg, Carbinal v. 238. 242.

#### **G**.

Galen, Bernh. v. 398. 403. be Gaftanya, Marquis 241. Georg, Prinz 221. Georg, herzog 106. 113. 146. 374. Georg Wilhelm, herz. v. 3elle 105. 106. 112. 114. 117. 136. 374. 397. 398.

Georg II. 226. Gerbers, hermann 79. 81. Gergenstein 63. Gerhoch, Probit 287, 290, 293. Gertruden = Capelle in Braun= schweig 198. Gilbenftuhl 314. 321. Glabebeck, Bobo v. 82. Glascorallen 45. Gleint, Benedictinerabtei 340. Gorg, Meinharb v. 354. Gorbon, Dberft v. 227. Gran, Schlacht von 230. Gran, Ginnahme von 225. Grane, Marquis v. 136. 155. be Granvilliers, Generalmajor 143. Greetinhl, Ulrich v. 388. Greifenftein, Graf v. 362. Grote, Grofvoigt Thomas 363. Grote, Prafibent 222. Günther 337. Gunther = Teich 337. Gungelin I., Graf 96. Gungenlech, Softag ju 338. Gnllenftern, Graf, Generalgous perneur 20.

## S.

Sabeburg, Rubolf v. 194. 361. Sachum, Dorf 304.
Hake, Generaladit. v. 133.
Hamburg, Stabt 233. 278.
Hammer Purgstall v. 341.
Harbenberg, Dietrich v. 216.
Harbenberg, Kloster 6.
Harzan, Schlacht von 236.
Heckern, Baron v. 246.
Heibenbegräbnisse, cimbr. 16.

heinrich ber Schwarze 338. Beinrich ber Beilige 337. Beinrich ber Lowe 287. 292. 331. 338. 340. 344. **346**. Beinrich ber Stolze 184. 331. Beinrich, Bifchof z. Briren 347. Beinrich, Graf v. Burtemberg 353. Beinrich, Bifchoff v. Bilbesh. 302. Seinrich IV. 360. Beinrich, Berg. v. Sachs. 182. Beinrich, Erzbischoff u. Bergog 283. 284. Beinrich Jasomirgott 184. Beinrich Julius, Bergog 217. Hellebarde 54. Selmold II. Graf 97. Berberftein, Siegmund v. 340. Bermann, Markgraf v. Baden 114. hermann, Abt g. Ribbaghaufen 204. Beugler, General 228. hiltebold 188. 361. Birfcberg, Graf v. 358. Börige 304. Bobenberg, Bobo v. 365. hofgeismar 63. Sobenschwangau 185. 338. 358. Sobenstaufen 338. Bolftein, Berg. v. 222. 223. Bolftein = Ploen, Berg. v. 112. 114. 118. Born, FeltMarschal 370. Bunenkeller 9. 177. Sunensteine 9 ... Sube, v. d. 195. Hugo v. Lübingen, Pfalzge. 346. b'humures, Marschal 244. Sunfried, Pfalzgraf 192.

3.

Jacob II., König v. England 237.

Tebuthe 4.

Zebuthenberg 4.

Inveftiturstreit 337.

Iohann, Erzherzog 339.

Iohann Friedr. D. v. Hannov.

70. 71. 72. 106. 107. 108.

110. 111. 219. 220. 379.

Imengard 353.

Isenborf, Dorf 19.

Issenborf, Grabstätte bei 26.

### ₽.

Iftrien, Markgraffchaft 338.

Julius, Bergog 217. 416.

Imfe und Awke 5.

Raiferpfennige 217. Ralenberg, Schloß 63. Raltern, Liebhard v. 355. Rarl, Pring 244. Rarl ber Große 178. 179. 337. Rarl V. Raifer 416. Rarl XI. König v. Schweden 396. Rarl Wilh. Ferb., Berzog v. Braunschweig 108. Remnabe 302. Riffdiet 265. Ripius, Cangler 376. 381. Rirchenbann, fleinen 62. Rirchenbann, großen 62. Rlaufen 7. Rlushoff zu Lebe 7. Röhre 310. 311. 312. Königezine 268. 269.

Ronrab II. 291.
Ronrab III. 338.
Ronrab, König 184.
Konrab, Fürst zu Salzburg 346.
Krebs, Heinr., Dekan 63.
Kremsmünster 331. 336.
Kreuzzug von 1147. 184. 290.
Krieg, breißigjähriger 415.
Krieg, ungarischer 223.
Krieg mit Dänemart 256.
Krops ober Kruup 273.

# Q.

Labron, Cavalleriereamt. 129. Lammspringe, Rlofter 304. Lanbrecht, habler 260. 277. Langenbeck, henrich 81. 82. Leefe, Lager bei 108. Lebe, Flecken 4. Lenthe, v., Ctaats u. Cabinetes Minifter 87. Leopold, Raiser 128. 147. Leopold ber Starke 340. Leopold der Freigebige 184. Lenen, Baron v. b. 136. Liebenau, Grafen v. 342. Limburg, Belagerung v. 135. Linde, Familie v. 306. Lippe, Graf v. b. 136. 142. 144. 228. Löwen, Lager bei 251. Loccum, Rlofter 177. Lonstorf, Otto v. 341. be Lonvigny, Marquis 136. Lothar, Raifer 192. 338. Lothringen, Bergog von 223. 224. Lubergiehen 421. Lubewig II., König von Ungarn 237.

Lubwig XIV. Konig v. Frant- | Meran, Otto v. 349. reich 105. 106. 107. 108. 110. 222. 395. Lubwig ber Strenge 358. Lubwig ber Relheimer 185. Luneberg, v. 195. Luremburg, Bergog von 244. 245.

be Maccionis, Balerius, Vicar Machnig, General 241. Macklen, General 249. Magbeburg, Erzstift 96. Magnus v. Silbesh., Bifchoff 218. Magnus, Herzog 281. 282. 286. Mainz, Belagerung von 239. Mains, übergabe von 241. Manbelfloh, Otto Aschen von 385. Mangeld 261. Mareith, Arnold v. 362. Marlborough, Herzog von 123. Martini Rirche zu Braunschw. 200. Maternus, Pater 74. Mathilbe, Abtiffin v. Ganbers= beim 302. Maximilian Beinrich, Bifchoff von bilbesheim 217. Maximilian, Kronpr. v. Baiern 185. Mazarin, Carbinal, Minifter 105. Meding, Warner v. 385. Meinhart, Bergog 349. Melville, Infanterieregiment v. Orbenscongregation 70. 125.

Mochas, Schlacht von 237. Mobena, Bergog von 235. Moliffon, Dberft 123. 124. Moltte, Oberjägermeifter von 247. -Montaubon, General 130. Morgensprache 313. 315. Mortier, General 92. 93. 94. Münden 63. Mulfum, Rirchfpiel 55. Mushard 1. 177.

#### N.

Nassau, Abolph v. 194. Reerwinden, Schlacht bei 251. Reiffen, Bertholb v. 352. 357. 358. Rette, Enlard v. 216. Rette, Familie v. 306. Reuhäufel, Belagerung v. 228. Reuhäufel, Groberung v. 231. Nen, Marschall 347. be Rugent, Unbreas, Pater 71. Nordheim, Stadt 61. 313. Nordorf, von 387. Nothfeuer 8.

# . D.

Doffenftierna, Reiche = Cantler 369. 370. Offenei, Generalmajor v. 228. Omme gu Rorborf 390. Operationsplan 108. Opfermeffer 13. 14. 18. Oranien, Pring v. 221. 237. Ortenburg, Graf v. 312.

Ostera 5.
Osterseuer 5. 7.
Osterholz, Amt 195. 196.
Otternbors, Stabt 285.
Otterebors, Amt 51.
Otto, Herzog v. Mercan 186.
Otto ber Heilige 340.
Otto Otte, Kriegerath 366.
Ottokar, Markgraf 340.
Oubenarbe 244.
Oumünde, v. 195.
Overwinden, Oorf 252.

# Ps.

Palanb, Oberst v. 224.
Papenburg, Hayo v. 392.
Passau, Hochstift 341.
Patricier ber Stadt Hannover 328.
Philipp IV., König v. Spanien 105.
Pipinsburg 9.
Platen, Graf von 220.
Pöle, Insel 367.
Podewells, Generallieut. 108.
110. 220.
Promulgationsurkunde 285.
Purgstall, Grafen v. 340.

### 2

Qued ober Quid 273.

# N.

Rabatta, Graf 224. Rabback, General 232. Ranshofen, Rlofter 343. Rattenberg 358. Rageburg, Stift 343. Rageburg, Stadt 243. Recht, engersches u. hollersches 279, 280, Rehbock, v. 305. Reichersberg, Stift 290. Reichersberg, v. 343. Reichstag zu Regensburg 128. 342. Rensenberg, Oberft 129. Rhobens Untiquitaten = Remar= ques 41. Ribe, Bermannus 97. Riechenberg, Rlofter 301. Ringe, brongene 168. Ritterhube, Grabhüget bei 178. Rittersaal in Sannover 159. Rofhufen, Riclef v. 393. Romsberg, Gottfr. v. 358. Rogtrappe 213. Rügen, Infel 367. Rubendorf, Beibenreich v. 362. Rubolf von Bogen, Graf 291. Runft, Martin 62.

# S.

Sachsenrecht 280. 286.
Sachsenrecht 280. 286.
Sachsenrecht 266. 278.
Salber, v. 216. 306.
Sampleve, Herren von 204.
Sanbbeck, v. 195.
Schanbbriefe 207.
Scheefel 4. 7.
Scheingehen 260.
Schöneck, Ulrich v. 360.
Schöneck, Ulrich v. 360.
Schreckenberger 205.
Schüler von Sehnben 164.
Schüt, General 228.

Schwangau, Jürgen v. 348. Schwartfopf, Cantler 378. Schwerin, Grafen v. 96, 97. Geanen unb Boten 7. Senben, Frang v. 160. Sendgerichte 269. Servatius, Pater 71. Siebenburgen, Kurft von 237. Sinebeim im Burtemb. 172. Smebe, Beinr. Freigraf 61. Zutulus 31. 32. 38. 62. 64. Sou, With. v. 355. Soliman 237. Spiegeifen 54. Stabe, Belagerung von 124. Stabtrecht, otternborfer 260. 266. Steenbang 15-Stein, Beinr. v. 343. Steinberg, v. 216. 306. Steinbock, GeneralMajor 372. Steinfirden, Schlacht bei 248. Sternberg, Jaroslav von 354. Sternichange por Samburg 233. Straffer. Dberft von 214. Subfibientractat 106. 107. 111. 247, Subfibiengelber 281. Suurbolbt, Ronig 175. Sychel, Infel 224.

Talmafch, General 253. Zarmftebt, Alterthumefund ju 166. Theobatus Vater 71. Thor, Donnergett 17. Thurn, Georg v. 340. Torgenfohn, FeltMarichal 371. Trient, Bisthum 291.

Trier, Ginnahme von 136. Trier, Schlacht von 227. Tripplealliang 105. Trobe, Kamilie pon 218. Tichengels, von 359. Türlür 5. Zürlüreberg 5. Türenne 107. 115. 116. 157. Tumba 74.

### 11.

Uffeln, Generalmajor v. 142. Ulten, Graf v. 188. 349. 351. Unterftugungstruppen 249. Upsate 276. Urnen, iffenberfiche 35. 48. 59. Ustofen 341. Utrecht, Bifchoff von 346. b'Urilles, Gouverneur 242.

### N.

Barus 179. Bafallen, wolbenbergifche 303. Baubemont, Pring 150. Behmgerichte 269. Berbedebe Drbel 269. Berben, Stift 96. De Bignole, Graf 139. Bisquard, v. 392. Bitry, General 257. Bobburg, Bertholb v. 343. Boltmargen 63. Bornoffen 262.

# M.

Bahrenholz, Rirchfpiel 323.

Wahlmobus 308. Balbed. Dring pon 245. Wallmoben, Marfchal 89. 93. Wallmoden, Lubolph v. 305. Marbura 63. Webbeschatt 263. Wehrpfennig 268. 269. Beilheim, Bernard v. 347. Belf, Bergog 187. 189. 291. 338. 346. Wense, hilmar v. b. 376. Werbum, Ulrich v. 390. 393. Weriga, Stabt 228. Werner, Grafen v. Plain 290. Berfebe, von 195. Werthmüller, General 114. Whitworth, Lord 91. Wichmann, Erzbischof 346. Bicht, Ernft Friedr. v. 388. Wien, Schlacht bei 224. 225. Wilhelm, Bergog 61. Bithelin, Bergog von Dranien 114. Bilhelm III., Konig von Eng= land 246. 248. Wiltau, Rlofter 356. Wilten, Stift 346.

Winfen a. b. gube 233. Winterquartiergelber 133. Binterftebt, Schent v. 376. Winterstein, Anappe 62. Bitgenftein, Graf 257. Wittefind 179. Wittelebach, Otto von 185. 362. Bittelebach, Pfalzgrafen v. 342. Bigenborf, von 78. Wochbera 5. Bolbenberg, Grafen von 215. **217.** 301. Brangel, General 366. Brieberg, Grafen v. 305. Burtemberg, Pring v. 229. Würzburg, Sochstift 337. Wulfhildis 338. Burmb, Dbrifter 383.

3.

Babern, Sauptquartier zu 127.
Belle 398.
Bellerfelt 386.
Betergeschrei 266.



